# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichein: Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 3loty. Betriebsitorungen begrunden teinerlei Anipruch auf Ruderstattung des Beaugsprei es.

Einzige alteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit möchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=31. für Polnisch-Obericht. 12 Gr., für Bolen 15 Gr. bie 3-gefpaltene mm 3L im Retlameteil für Boln. Dberichl. 60 Gr., für Bolen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jebe Ermägigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Nr. 501

Ferniprecher Nr. 501

Nr. 172

Sonnabend, den 1. November 1930

48. Jahrgang

# Mikglückter Militärputsch in Athen

Exdiktator Pangalos wolle Venizelos beseitigen — Ein "bespihelter" Putsch — Massenverhaftungen beim Militär Die Putschiften gestellt

Athen, Ju Athen find im Laufe bes Donnerstag über 100 Berfonen wegen um türgletifder Umtriebe verhaftet worden. In ber Racht jum Dounerstag versammelten fich über 100 Offigiere unter Der angeblichen Guhrung bes früheren Dits fators Pangalos in einem Privatgebande in ber Sauptadt, um Die lehten Borbereitungen für einen Butich gu tref: en, der noch in ber gleichen Racht losbrechen follte. Bei den Berichwörern handelt es sich um Leute, die mit der Ungenspolitit Benizelos und deffen Reise nach Angora ungufrie: den find und darin eine Berlegung des griechischen Ratienalftolges erbliden. Die Beteiligten murben jeboch ichon leit langerer Zeit von ber Geheimpolizei beobachtet und biefe ichtitt barauf im gegebenen Augenblid ein. Pangalos felbst ist es gelungen, ber Polizei zn entfommen. Die Bewegung hatte auch bereits auf Die Marine übergegriffen.

Die Regierung verfügte haftige und übernervoje Dagnah. men; die Erregnng wird badurch noch gesteigert. Man erwaret weitere Berhaftnngen. Gegen die Schuldigen foll fo-fort ein Broges wegen Sochverrats angestrengt wer-Wie verlautet, foll bas Offiziertorps ben Berichworern Allnstig gefinut fein, weil die Urmee und Marine angeblich die brukungsmahnahmen ber griechischen Regiernng, die Ginignng mit der Türfet und ichlieglich Die Angorateije Benizeles miß. billigen

Die Lage in Brafilien

Norto Alegre, Inverlässigen Meldungen zufolge ist die Revolution ohne Schädigung Reichsbentscher ober reichsbentscher Intereffenten verlanfen. Die in Rio und in anderen Safen lies genben beutschen Schiffe find unbeschäbigt. Gie fahren in ben nach völlig. Die Nanten jahlen unr 10) v. S. der Einlagen. Der Devisenmertehr rnht. Die Regierung in Rio plant Die Ginfuhung des Gold-Milreis.

Braiident Bargas wird am Conuabend iu Rlo de Janeiro ewartet. Die brafilianifche Marine nimmt vorlänfig noch eine abwartende Saltung ein.



#### Diphtherieschukimpfung überflüffig?

Ueber intereffante Berfuche mit einem neuen Berfahren jur Betämpfung der Diphtherie berichtet die Chefarztin des Wiener evangelischen Kinderheims, Frau Dr. Glisabeth Urbanigty. In ber von ihr geleiteten Unftalt werden feit über eineinhalb Jahren die Insaffen mit einer von Dr. Lowenstein-Wien hergestellten Schutsalbe gegen Diphtherie behandelt, die in allen Fallen ficheren Schut gegen diese furchtbare Bolksseuche gemahrte. Frau Dr. Urbanigin hofft, bag fich biefes Berfagren gegen bie in weiten Rreisen unbeliebte Schutzimpfung durchseben wird.

#### Japanisches Ultimatum an die Anfständischen in Formosa

Totio. Das japanifche Rriegsminifterinm hat neuerbings zwei Artillerie-Gebirgsbatterien uach Gots moja entjandt. Der japanifche Oberbefehlohaber ani Formoja ist augewiesen worden, die Aufstandischen in einem Ultima-tum aufzufordern, fich innerhalb 48 Stunden von ben japanis ichen Trappen entwaffnen ju laffen. Falls die Aufftandifchen der Anforderung nicht nachkommen, worden die japanischen Truppen rudsichtslos gegen sie vorgehen. Die japanische Bresse verlangt von der Regierung sosortige Mahnahmen zur Riederichlagung des Aufftandes.

#### Umtsantritt des neuen russischen Finanztommissars

Wie aus Mostan gemeldet wird, hat ber neu ernannte Finanglommiffar der Comjetunion, Brinto, die Leis tung des Finanzkommiffariats übernommen. Grinto ertlärte, Rugland könne auf eine neue Anleite im Ausland nicht rechnen es muffe lich felbft helfen. Er tundigte weitere Sparmagnahmen im ruffischen Etat an und betonte dag die "Anleihe Fümjahrespian in vier Jahren" sofort realisiert wer-

#### Ministerpräsident Braun über den Wahlsieg Hitlers

Paris. Der preußische Ministerprofident Broun hatte mit einem Bertreter des "Beelt Parifien" eine Unterredung, in der er sich über den Bahlsieg hitlers äußerte. Der Misnisterprasident erklärte, daß der Erfolg der Nationalsozialisten besonders auf die schlechte Birtschaftslage zurudzusühren sei. Braun vermied es, zur Frage der Revision des Doung. planes Stellung zu mehmen, sondern beschräntte fich darauf zu erflären, daß Doutschland aus Kapitalmangel die Tributlaften nur mit feiner Arbeit bezahlen fonne. Dazu fei jedoch notwendig, daß man ihm Arbeit gebe und bag fich teine Mauern an den Grenzen erhiben, Die bas freie Spiel Dieser Fahigkeiten hindern, die gerade beim deutschen Bolt start entwidelt feien. Beiter betonte Braun, er fei ber festen leberzeugung dag die Extremisten die gegenwärtige Strufbur tricht bedrohen könnten, solange Preußen halbe.

#### Blntige Arbeiterznsammenstöße in Spanien

Mabrid. In Badalona in der Proving Barceloue

fam es ju blutigen Zusammenftöhen zwischen den arbeitswilligen Arbeitern einer Metallfabrit und Rommuniffen. Bon beiden Seiten wurde geichoffen. Es gab zwei Tote und zahlreiche Berlette.



#### Reichstommissar für die Abwehr der raditalen Strömungen

Der frühere Reichspresseches, Ministerialbirettor a. D. Dr. Spieker, der auf dem kinken Flügel der Zentrumspartei steht, ist zu einer "Untersuchung der gestigen Strömungen bei den radikalen staatsseindlichen Bewogungen" in das Reichsinnenminifterium berufen worden.

## Erste Sanacja-"Erfolge"

durch die Ungültigkeitserklärung der Wahllisten verliert die Opposition bisher 32 Mandate — Ein Solag gegen die Ufrainer

Barichan. Uns Rreifen des Centrolews tommt eine intereffante 3nfammenftellung ber einftweiligen Berlufte, die der Linksblod erfahren wird, nachdem in den verfchiebenen Bezirten feine Liften als ungültig ertlart wurden,

Im Wahlfreis Nr. 15 (Konin=Kolo) verliert der Centrolew don 6 Mandaten, die ans diesen Mahltreis entsallen 4 Man: date, die die Barteien bei den letten Bahlen dort hatten. Im ahllreis 16 (Kalisz) von 7 Mandaten, 6 Mandate, im Bahl: teis 24 (Lutow) von 6-4 Mandate, vom Wahltreis 42 (Rra-Panb) von 8-5 Mandate, Bahlfreis 44 (Rown Soncz) von Mandaten 3 Mandate, Wahlfreis 47 von 7 Mandaten, 6 nandate. Auherdem wurden die Liften in Grodno ungultig Milat, wo der Centrolem bei ben letten Bahlen feine Mandate hatte aber bei den Ersagmahlen 4 Mandate erreichen onate, Ferner wurden die Liften des Centrolews in Stanis:

lan und Rowogrodet ungultig ertlärt, wo bei ben Rachwahlen Die Opposition gleichfalls je ein Mandat crobert hat.

Die Jahlen bilben nur ein darafteristisches Borzeichen, wie bas Regierungslager sich beu "Wahlersolg" fichert.

#### Der Undorührer Lewicki verhaftet

Barican. Ans Lemberg wird berichtet, des im Laufe bes gestrigen Tages der Führer der Ufrainifden Demo-tratifden Partei und fruhere Abgeordnete Dymitro Lewicki, sowie der Generalsetretar dieser Bartei, Qubomir Matarusgra, verhaftet worden find Ungeblich sollen fie Bezichungen zu den utrainischen Kampforganisationen unterhalten haben und dieje auch finanziell unterftugt. Dan wird nicht fehl gehen, wenn man auch diese Berhaftungen mit den Bahlen in Bufammenhang bringt. Dan will and hier bie Führer ber nirainifden Bewegung feffegen.

#### Die Berliner Metallarbeiter für Streitabbruch

Berlin. Bei ber am Donnerstag ftattgefindenen Ur: bitimmnug fprach fich bie Dehrheit ber Berliner Metalls abeiter für die Wiederaufnahme der Arbeit aus nnd billigte somit das Ergebnis ber unter Borfit des Reichsarbeits-Ministers gepstogenen Berhandlungen zwischen ben Bertretern her Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Danach bleibt ber alte Ta-Eisvertrag vorfüusig bestehen und ein vom Reichsarbeitsmininad Benehmen mit den Barteien eingesetter unparteilicher nah Benehmen mit ben puteren Bovembertagen eine endgültige bildeidung treffen. An der Urabstimmung beteiligten sich 278 Arbeiter, von benen 40 431 für die Wiederaufnahme der Arbeit stimmten, mahrend 32 847 Die Fortführung des Streits Berlangten. In ber Urabstimmung haben lich mehrere Großbetriebe, wie Siemens, ACB und andere mit nber 62 000 Mrbeitnehmern nicht beteiligt, ba fic bie Funktionare biefer Be-

legichaften für die Wiederaufnahme der Arbeit bereit am Mittwoch eutschieden hatten. Die Arbeitsanfnahme wird in vollem Umfange am Freitag früh erfolgen.

#### Ameritanische Vermittlung zwischen Italien und Frankreich

Reunort. Wie aus Washington gemeldet wird, hat Brasident Hoover den Botschafter Gibson, den Hauptvertreter der Bereinigten Staaten bei der bevorstechenden Tagung des Abruftungsausschuffes in Genf, beauftragt, sich um das Zuftandetommen einer Einigung in der Flottenfrage zwischen Frant-reich und Italien zu bemüthen. Wahrscheinlich werde fich Gibson demnächst nach Rom begeben, um mit Muffolini persönlich die Angelegenheit zu besprechen, da das Weiße Haus an einem erfolgreichen Abschluft der Genfer Tagung auf das Lebhafteste interessiert sei und ein Borwartstommen in der Abruftungs= frage ohne vorherige Bereinigung der französischeitalienischen Meinungsverschiedenheiten für unmöglich halbe.



#### Geheimrat v. Körner +

Um 28. Oktober starb im Alter von sast 81 Jahren der frühere des Auswärtigen Direktor der Handelspolitischen Abteilung Amtes, Birtliche: Geheimer Rat Dr. von Rörner. Der Berstonbene hat schon vor dem Kriege viele Handelsvertragsver: handlungen erfolgreich geführt und wurde deshalb nach dem Kriege von der deutschen Regievung bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Sowiet: Ruffland hinzugezogen.

#### Hohe Polifit in einer Berliner Bezirts-Berjammlung

Berlin. In der Begirksversammlung in Tempelhof brad: ten die Kommunisten einen Migtrauensantrag gegen die Reich sregierung ein. Darauf brachten die Sozialdemofraten folgenden Bufagantrag ein: Die Bezirtsversamm= lung protestiert ferner gegen die Maffenerichiegungen in Rugland. Sie ersucht das Begirtsamt, der enffischen Regierung die icarfite Migbilligung barüber auszusprechen und ben Rüdtritt von Stalin gu forbern.

#### Riefige Waldbrände in Kalifornien

Reunort. Iniolge ber andauernden Dfirre find in Ralifornien riefige Baldbrande ausgebrochen. Der größte Teil ber Landbevölkerung beteiligt fich an den Loscharbeiten, die umlo bringlicher find, als fich in ber Rahe Delfelber befinden. Es besteht die Gefahr, das das Kener auf diese übergreift. Bisher werden acht Tote gemeldet, außer gahlreichen Berletten.

#### Sein Kind "zehnmal beerdigt"

Berlin. Mit einem wenig schönen Trid hatte ber 40 Jahre alte Alfred Siegmund gearbeitet. Der Angeklagte, ber enft fiirglich eine Strafe von 71/2 Jahren verbigt hatte, mar bei einem Badermeifter in Biesdorf tatig und hatte bem Mann eines Tages ergahlt, dan fein Rind bei fromden Leuten untergebracht fei. Da er für die Berpflegung des Kindes Sorge tragen muffe, benötige er 200 Mark. Der Meifter gab ihm bas Gelb.

Wenige Tage danach fiel E. durch ein eigenartiges Befen auf, er weinte ununterbrochen. Ueber ben Grund befragt, erflärte E., er habe Radricht befommen, bag fein Rind geftorben fei, und er brauche fur die Beerdigung 100 Mart. Der Meifter gab icfort aud biefe Summe. Run telephonierte ber "ungludliche" Bater mit dem Beerdigungsinstitut, fprach megen eines Sarges, tonnte die Unterredung aber nicht gu Ende führen, weil ihm die Stimme verjagte. Drei Tage ipater ließ er fich Urlaub geben, um gur Beerdigung gu geben.

Wenige Beit danach erfuhr ber Meifter, dag an der Ergah. lung fein Bort stimmte. E. war langst von seiner Frau geschieben. Um oas Rind fummerte er fich gar nicht. Es erfreut fich bester Gesundheit und lebt noch henbe. S. hat das Rind auf diefe Meise ichor das zehnte Mal beerdigt. Das Gericht verurteilte den Schwindler ju einem Jahr Buchthaus.

# Deutsche Stellungnahme zur Ahrüstung

Berlin. Ueber die hauptfragen der neuen Berhandlungen ber vorbereitenden Abrüftungstommiffion und die beutsche Stellungnahme erfährt der "Demokratische Zeitungsdienst" u. a. folgendes: Bei den Rovemberverhandlungen in Genf werden die Fragen ber ausgebildeten Reserven und des lagernden Materials eine besondere Rolle spielen. Die deutschen Vertreter würden an ihrer Ansicht fifthalten, dag alles

was im Grieben an Berfonal für ben Rrieg ansgebildet unb an Material für ben Rrieg bereitgeftellt fei,

in die Abriftung mit einbezogen werden muffe. Borausfichtlich werde eine fohr lebhafte Aussprache hervorgerufen werden durch den deutschen Beröffentlichungsvorschlag, nach dem der berzeitige Ruftungsftand als Unterlage für die Abruftungston-ferenz festgehalten werden foll. Diefer Borichlag gehört nicht in die Abrüstungskonnention, sondern es werde eine gesonderte Behandlung von den deutschen Bertretern gefordert werden. Gegen Die Absidht einer Reihe von Staaten, Die givile Luftfahr: in irgendeiner Form in die Abrüstungskonvention aufzunehmen,

habe fich ein berechtigter Widerftand geltend gemacht,

da die zivile Luftfahrt als friedliches Verkehrs mittel nicht jum Beichräntungsfattor in ben Abruftungsverhandlungen gemacht werben fonne. Ebenso werbe von deutscher Seite die Forderung abaelehnt werden, dag in der Abrüftungstonvention bisherige Berträge Erwahnung finden. Die Unnahme biefer Forderung murde bedeuten,

daß Dentschland freiwillig die militarifchen Ausnahm bestimmun: gen bes Berfailler Bertrages anerfennen murbe.

Bei den bisherigen Berhandlungen habe auch bie Frage ber Braambel des Konventionsentwurfes eine Rolle gespielt. Die deutsche Auffassung gehe owbin, daß in der Präambel zum Ausdruck gebracht werden miffe, das die Ruftungen Sicherheit und Frleden bedrochen, daß weiter der Artikel 8 ber Böllerbundssatung zur Beseitigung dieses Zustandes verpflichtet und das schließlich der ersten Abrustungskonferenz alsbald weitere folgen

#### Wildwest in Marseille

Baris. Inmitten ber Cannebiere, der Sauptgeschäftsstraße von Marfeille, schlug eine Bande von Berbrichern die Fensterscheiben in einem Konsettions- und einem Polywarengoschäft ein, und ranbte die gangen Schaufensterauslagen aus.

Rurg barauf brach in einem Pelzwarengeschäft einer Rebens strage ein Brand aus. 3mei Nebeltater hatten dort die Ladentaffe ausgeraubt und hatten, mahrend die Inhaberin vor Gut= segen in Ohnmacht gefallen war, bas Saus in Brand gestedt. In allen Fallen konnten die Uebeltäter unerkannt entkommen.

Alfo doch tein Briefmartenfälfcher

Berlin, Der in Mhilathelisten Rreifen als ausgegeichneter Briefmartentenner befannte Schriftfteller und Briefmartenhandler Rindelf Siegel hatte fich vor dem Schöffengericht Berlin Mitte unter ber Anklage bes Betruges gu verantworten. Er mar ang Schuldigt, im Jahre 1925 in jahlreichen Gallen Briefmarten ret faifdit ju haben. Der Angefiagte bet nerte bag bas bei ihm be-Schlagnahmte Material nicht gu Falldungezweden bienen folite. jondern bag er im Wogenteil damit Briefmarten auf ihre Gaibeit geprüft habe. Da bie Sachverftanbigen bie Möglichfeit gugaben. baf es fich fo verhalten tonnte, wie Gi gel angegeben habe, tam dus Gericht unter Bergiat auf weitere Beweisaufnahme gu einet Greiprechung bes Angeflagten

#### Tragödie im Bahnwärterhäuschen

Namberg. Gine entjehliche Tragodie eines jungen Ch. paares spielte fich in bem Bahnwarterhausden bei Ruffet auf ber Bahn ftrede Murnberg-Banreuth ab. Bahnarbeiter janden gur ung wonnten Stunde Die Tur des Bausdens veriperrt. Gie idbugen ein Tenter ein und gelangten fo in das Mohnzimmer der Babn martereheleute Ruffel. Es bot fich ihnen ein furchtbares Bilb. Der 34 Jahre alte Miffel lag bewußtlos am Boben. Seine Sagre alte Frau, Die er erft por einigen Monaten geheiratet hatte, wurde por dem Sofa frieend mit hoderhobenen Armen tot anigefunden. Man vermutet, dag bas Chopaar das Opfer einet Rohlenorndgasvergiftung geworben ift.

#### Selbitmord vor Wut

Riga. In ber Rabe von Benden fuhr ein Laftauto gegen Die eschlossene Bahuschrante gerade in dem Angenblid, als ber Rig2. Revaler Schnellzug heranbraufte. Das Auto wurde von ber 200 femotine erfaßt und volltommen gertrummert. Die fünf 3" iaffen murden herausgeschlaubert und schwer verlett. Der Befige? des Magens jog trot feiner Bermundung einen Revolver hervot und gab aus But über den Unfall auf den Chanffeur mehrere Schuffe ab, die ihr Biel verfehlten, bafür aber einen anderen 3n faffen an einem Bein vermundeten. Nun richtete der Befiger ben Revolver gegen feine Schiffe und jagte fich brei Augeln in ben Ropf, fterbend brach er gufammen. Die Schwerverlegten murben ins Krandonhaus von Wenden gebracht.

#### Erst Henschrecken — dann Mäuse

Ferusalem. In Transjordanien ift eine Feldmausplage aus gebrochen, die die junge Mintersaat gefährdet und gefährlicher ift als bie in Palafrina häufige und im vorigen Jahr fo beftig ges wesene Seuschredenplage. Die Behörden in Palaftina haben bereits die Bertillgung organisiert.





#### Wechsel im ruffischen Wirtschaftsministerium

Der Borsitzende des Obersten Bollswirtschaftsrates der Somjet-Union, Kulbpschem (rechts) hat einen längeren Urlaub ange treten und durfte voraussichtlich nicht wieder auf seinen Popen zurücklehren. Als sein Nachfolgen wird Lobow (links) genannt, der bisher Mitglied des Oberften Bolfsmirtifchaftsrates war und bisher in engiter Berbindung zu Stalin gestanden hat.



Paulsen saß starr und unbeweglich. So heftig war fein Schred, daß er vergaß, an der Zigarre zu ziehen. "Allo - alfo ein - ein Mannweib!" stotterte er.

Aber Leo von Beigel widersprach

"Nein, tein Mannweib aber ein Wesen, das zum Beisspiel fähig wäre, dant seiner traftvollen, geistigen Beranlagung nach eigenen Grundsähen zu leben, ohne sich deshalb von dem Gerede anderer Menschen beeinflussen zu laffen, ohne jede Modenarrheit mitzumachen, ohne fich jeder neuen großstädtischen Richtung zu bengen — mit einem Wort: fein Herbenmensch! Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Alles zusammensassend könnte ich auch sagen: Dem weiblichen Geschöpf gilt meine Sehnsucht, in dem männliche Kräfte gepaart mit weiblicher Schwüche nach Gestaltung ringen.

"Sie sind "— verrudt?" Baron Seigel hob die Schultern. "Das haben mir icon viele Leute nor Ihnen gelagt. Aber ändern int das an der nun einmal bestehenden Tatsache

teinen Deut." Paulsen sand allmählich sein seelisches Gleichgewicht wieder. Ein schlaues Lächeln huschte über seine Züge, als er nach einer Weile meinte: "Also eine Frau suchen Sie, die Ihnen Nüsse ut knachen ausgibt! Im — und sie dürfte auch ein kleines bischen den Teusel im Leibe haben?"
"Drei, vier! Meinetwegen ein ganzes Dugend!"
"Topp!" sachte der Tierarzt hinterhältig "Die Frau märe gekunden!"

mare gefunden!" "Biejo? Nun, das ist fehr einfach: Ein solches Befen existiert!"

Leo lächelte ungläubig. "Bo benn? Giwa in ber

"Auf Brendnig?"

"Gott behüte," lachte Paulsen, "die kleine Susi! Nee, nee Die Fran, von ber ich spreche, ist Ihre schöne Nach-barin zur Linken!"

Beigel zeigte eine verftandnislofe Miene. "Bur Linten? Reden Ste Duck teilielt mithille Ofe tournen früheren Klausnerichen Besitz meinen, das heutige Gut Solbenbach, der vor vier oder fünf Jahren in die Sande eines Deutschameritaners übergegangen ift!"

"Holdenbach, richtig! Der Amerikaner ist aber schon seit anderthalb Jahren tot."
"Und wem gehört das Gut jett?"
"Seiner Tochter Evelyne."

"Ah, wie interessant. Da sehen Sie wieder mal, wo-hin es führt, wenn man sich nicht um seine Nachbarschaft fümmert, sondern jahrelang nur Augen und Ohren für seinen Kennstall gehabt hat. Seiner Tochter also. Ist sie hübsch, diese Tochter?" "Mir ist disher keine schönere Frau über den Weg ge-laufen!"

Leo sah den Sprecher mit einem schiefen Blid an. Zweifel lag darin und wohl auch ein wenig Mißtrauen. "Erzählen Sie mir ein wenig von ihr," sagte er schließlich, "von Diefer iconen Evelnne, Die ben Teufel im Leib

"Sie stellen mir ba gerabe fein gutes Leumundszeugnis "Aha, der Lowe wittert wieder einmal gute Beute!"

"Bht, pst! Ich kenne Sie doch. Aber was geht's mich an? Sie sollen alles wissen. Machen Sie mir aber später keinen Borwurt, wenn ein Unglück bei der Geschickte herz ausbratet!" Und sich behaglich mit der wieder angezüns deten Zigarre zurlicksehnend, suhr er sort: "Es ist bester ich zeichne Ihnen einen knappen Lebenslauf der tollen Miss. So nennt man nämlich die junge Dame hier, muffen Sie wissen. Ein Titel, nicht wahr, ber allerlei Mutmaßungen zuläßt. Aber ich will eins nach dem andern erzählen Bor vier Iahren erwarb Robert Kehler, ein Mann

von fünfzig Jahren, Gut Bolbenbach, nachdem er ein halbes

Menichenalter im nordamerifanischen Rebrasta gelebt und fich dort auch eine Familie gegründet hatte. Geiner Che entsproß als einziges Kind ein Mädchen, das auf den Namen Evelyne getauft und — eine Folge der Umgebung — ganz nach zentralamerikanischen Prinzipien aufgezogen wurde. Das Mädel lernte mit Pferd und Büchse umzn-gehen wie unsere Kinder hier mit Griffel und Schiefer lafel. Nun ja Rebrasta jählte ja wohl auch vor zwanzig Jahren noch jum fogenannten "wilden Welten" —

Aber Evelyne Refiler rift nicht nur wie ber leibhaftige Gottseibeiuns und wurde nicht nur eine Meisterschützin, sie besuchte später sogar die Universität in Chicago und Meuhort, wurde also nebenbei auch noch das, was man ein hochgelehrtes Frauenzimmer nennt. Und wissen Sie, was sie studierte? Internationales Frauenzecht! Also was soll ich lange Geschichten erzählen: Miß Evelynt wollte eine Kämpferin sür Frauenrecht werden!"
"Sie sagen "wollte"? Wurde sie es nicht?" Leo war

gang bei ber Sache. "Rein Sie murbe es nicht, wenigstens nicht offigiell, weil ploglich ihre Mutter ftarb und ihr Bater bald Gehnlucht nach der alten, deutschen heimat bekam. Als treue Tochter folgte fie ihm natürlich über den großen Teich, nach bem er feine Besigungen in Nebrasta verfauft hatte. Das war vor vier Jahren."

"Ah — damals also erwarb er Gut Holdenbach!"

Paulsen nicte. "Aber er erfreute fich nicht lange baran. Eine Blutvergiftung raffte ihn binnen weniger Tage das hin - und Die arme Evelyne hatte weber Bater noch Mutter mehr! Tja, und was meinen Gie, mas fie gemacht hat?"

"Run. sie wird versucht haben, das Gut so rasch als möglich wieder loszuschlagen, um nach U. S. A. zuruckkehren zu können; doch scheint sie keinen kauftraftigen Interescenten gefunden zu haben."

"Nichts bergleichen. Ohne eine Strude du üderlegen, nahm sie mit fraftiger Sand die Zügel des ganzen Be-triebes in die Sand und führte ihn weiter!"

(Fortjegung folgt.)

# Unterhaltung und Wissen

## Glanz und Elend großer Borer

Der Bogsport gehört heute ju ben wenigen Berufen, in nen man mit der notwendigen Sparsamteit zu einigem Bohldand tommen tann. Aber viele, denen die Sportbegeisterten einst lubelten sind heute gestürzt, vergessen verschollen und ihr? eistungen sind längst überflügelt. Umrauscht von lobender, tol: Berehrung tolben die Bozertonige die Supe des Ruhmes ausf adlich sind die, die rechtzeitig auf dem Gipsel des Rwhmes unbesiegt ihre Krone surudgaben. Wohl dem Boger, der recht: Bitig in den Safen eines bürgerlichen Berufes gefteuert ift und Grworbene umsichtig und gewinnbringend verwaltet. Zahltiche Boger haben es verstanden, aus ihrer Popularität aut nn noch Kapital zu schlagen, wenn es mit ihren tämpferischen Gubigfeiten längst ju Ende mar Gelbstwerftandlich ftellen Boger Die Tunnen, Dempin und Schmeling mit ihren Ricsenhonora: en und Millionenvermögen Ausnahmeerscheinungen dar. Für die andere Seite gibt es auch Beispiele. Zahllose einst bedennde Solden fanden ein tragisches Ende ihrer Existeng.

Jad Dempsen wurde von Tunnen geschlagen und brauchte nur eine neue Rase formen zu lassen, um als Filmstar noch hehr hinzuguverdienen. Die Moldung, daß Weltmeister Gene unnen Priester werden wollte, hat sich nicht bewahrheitet; ein Rillionenvermögen lätt ihn, wie Dempfen, fongenlos gang feiden Reigungen leben. Doch ist es auch schon einmal vorgekom-Men, daß ein bekannter Bozer den Ring verließ, um sich auf der nanzel zu betätigen. Milliam Thompson, der im Jahre 1811 geberen wurde, nahm als Boger den Namen Bendigo an. Im Iahre 1832 kämpfte er zum ersten Male erfolgreich, öffenblich: burde im Jahre 1839 Meister und zog sich im Jahre 1850 von inem Beruf gurud. Er wurde Priefter und war ein volkstumher und fehr erfolgreicher Prediger, dem die Maffen guftrömen um den ehemaligen Bozchampion reben zu hör hoch dreißig Jahre. Uebrigens ist es in England unch ichon einvorgefommen, daß ein Priefter Boger murbe. Das mar San hamaford, ber Platter von Wellclofe, ber ein Mann von besigem Wuchs war, von dem die Zeltgenoffen berichtelen, daß "Arme wie Baumstamme" gehabt habe. Bei einem Preis-den, das in Taunton stattsinden sollte, mußte ein Berussder plöplich absagen. Hamaford erklärte sich bereit, an seiner Stelle du kampfen. Er siegte, begnügte fich aber mit dem ein-Maligen Ruhm und focht von dieser Zeit ab nur noch von der

Tin typisches Beispiel bildet der Neger und Exweltmeister im Schwergewicht Jack Johnson, der es auch heute noch versteht, dit der Strömung zu schwimmen. Er ist noch heute im Besitzines schönen Bermögens, trotzdem er das in seinen Kämpsen derdiente Geld anderweitig längst verloren hat. Er tritt trotzines hohen Alters alltäglich in einem Neuvorler Tingeltangel in einem Sletch auf und verdient einen Haufen Geld. Sein einstends großer Gegner Jim Jossiries, den Johnson seinerzeit im Beldmeisreschaftstampf schlug, ist zur Zeit als ersolgreicher kilmschauspieler tätig. Tommy Burns verstand es rechtzeitig.

sein Geld zu retten. Burns nurde von dem starken Johnson im Kampf um die Weltmeisterschaft so zugerichtet, daß er das Augenlicht verlor. Seute lebt er in England und besitzt eine gungehende Brauerei. Jim Corbett spielt als angesehener Journalist im englischen Sportleben immer noch eine Rolle. Tragisch ift die folgende Meldung aus Amerita: Der vor langen Jahren sur Weltslasse zählende Eddie Mac Goorin hatte sich schon als Dreifigjahriger vom attiven Bogiport zurückgezogen. In seinem letten Kampi, im Jahre 1919, unterlag er gegen ben Frangosen Balzac, von diesem Augenblick an verlor der lebenslustige Amerikaner den letten Salt; er trieb sich jahrolang in den finsteren Lotalen der frangösischen Sauptstadt umher. Bor Monaten ift er nun im größten Glend, verlaffen von feinen Freunden und eins stigen Bewunderern, gestorben. Als Todesunsache stellte der Arzt Delirium tremens sest. Da weiß der Bozer Harrn Scilli beffer mas ihm frommt. Er gibt rechtzeitig feine Bogerlaufbahn auf und wird eine Garage übernehmen. Sin kluger Bozer war Carpentier, der einst größte curopässche Voxer, der sogar mit Dempsen um die Weltmeisterschaft im Ring stand, tritt heute in Paris nur noch als Schauspieler auf.

Der blonde Sans, wie früher das Berliner Bublitum feinen Selben Breitensträter nannte, lebt heute das beschauliche Leben eines Bürgers mit Rentenbezug in Biesenthal und versucht eine Borjichule in Gang zu bringen. Somson Körner, der Altmeister ber deutschen Boger, kann sich noch nicht von ben Lederhandduben trennen. Er ist beute ein fehr gesuchter und geschätzter Trainer geworden Frang Diener, der Boger, ift vom deutschen Meifter jum Schlächtermeifter avanciert. Diener, ber Gefchlagene in der Guropameisterschaft gegen den Bolgier Piere Charles, wollte sich endgüstig vom Borring zurückziehen und sich an einer westsälischen Wurstsabrik beteiligen, steigt aber dieser Tage nocknals in den Ring, um sich von dem spanischen Riesen Canera den Garaus machen zu lassen. Woolf Wiegert, der ehrmalige Mittelgewichtsmeister von Deubschland, der vom Jahre 1924 bis 1928 über 115 Kampfe ausgesochten hat, brach sich dreis mal die Handwurzel und tritt heute in Schaubuden auf, Prenwel. der ebenso mie Breitensträter und Koch das Bogen in englischer Gefangenschaft erlernte, um später in Deutschland bie höchste Stufe zu erklimmen, fristet in Chikago als Tazisahrer sein Leben; er versucht es neuerdings wieder als Boger. Der Engländer Thomson, einstmals englischer Halbichwergewichts= meister, wäre längst ein toter Mann, wenn er nicht beim Film Unterfunft gefunden hatte.

Wehe den Berühmten, die warten, bis die Götter fliehen, bis nur noch ein Schatten des großen Könnens da ist. Das Leben trägt auch den Sportsmann nach oben wie nach unten, je nachdem, wie er sich den Zeitverhältnossen anzupassen verssteht. Diese wenigen angeführten Fälle zeigen deutsich, daß es nur eins gibt: Zeirig genug den Weg zur Spihe der andrängenz den Jugend freizugeben oder. überrannt zu werden. GM.

## Zwischen Packeis und "Wasserhimmel"

Die Literatur der Erforschung des Nordens berichtet von Aftreichen Reisen ins ewige Eis die Monate, oft Jahre dausten, die unaufhörlichen Kampf mit dem Eis bedeuteten. heute deht ber Polarsoricher nicht mehr mit Schlitten oder an Bord des Stiffes nordwärts, er überfliegt in kurzester Frist unbefannte stegionen. Sind die Bucher, die von Entdedungen und Denteuern berichten, darum troden geworden? Entbehren fie Sohnt? Reineswegs. In seinem demnächst bei Brodhaus er-seinenden Buch "Eismeerflug" ergählt George H. Willins, der urdeit seinen Unterseeboot-Borstog nach bem Nordpool vorbeteitet, von einem mit Cielson unternommenen Flug in den hohen Norden. "Söher und höher stiegen wir empor; wir wußten, 1709 Meter mußten wir schaffen, um sicher über den ersten böhenzug zu kommen. Ueber 2000 Meter glaubten wir auf dem den en Flug nicht geben zu müssen, denn die höchsten Erhebungen des Endicottgebirges, das uns den Weg sperrte, waren auf den euesten Karten mit 1700 Meter angegeben. 80 Kilometer hinter beitbanks stiehen wir auf eine flache Nebelschicht, die das Pukonal 250 Kilometer weit bededte. Weiter ging es auf das Endicott-Bebirge zu, und die Belt unter uns murde wieder deutlich. Sohe ergspigen redten sich drohend vor uns auf, doch ein Blid auf injeren Söhenmesser beruhigte: wir mußten höher sein als die Gipfel, wenn wir das Gebirge erreichten. Folglich gab fich Cielson teine Muhe noch viel zu fteigen. Bald war jedoch fein ibeisel mehr, daß die Berge viel höher maren als wir. Cielson bie Majchine steigen. Wir tamen auch wesentlich höher, bei 3000 Meter ichien die Grenze erreicht zu fein über die Flugzeug bei der farten Belaftung nicht hinaustam. Die Glugzeug bet Der fatten Beigeung fing. 4700 Meter bes Gebirges versette uns in ichmere Unruhe: 1700 Meter ate des Gedirges verlegte uns in samere Antuine. Thos die Gipfel berragten uns immer noch. Wir überlegen, ob etwa unfer kompaß und höhenmesser in Unordnung wären, so daß wir langt tichtigen Kurs abgekommen waren und nun nach Kanaba theinflogen, mo die Gebirge höher sein mochten. Doch nein, der Stand ber Conne bewies, daß wir unseren Rurs annähernd nau hielten, und auf unseren gang modernen Kompag mar auch aues gut ging.

Söchstwahrscheinlich war die eintönige Schicht Grau vor uns hohe Wolkenmauer, die die hinteren Bergketten unseren ein paar Minuten stellte sich das dunkle Grau tatsächlich als eine siege Wolkenschicht heraus, weiche, sließende Gebilde mit rosakenen Spigen, die vollkommen mit dem Himmel verschmolzen, wenn die Sonne darauf schien. Bom Boden unter uns war nichts derkennen. Es war ein grausiges, unheimliches Bild. Wir, Rundige Punkt in einer Welt ohne Grenzen. In der ganzen das die erkennen des Ausgebenschiedes der Knicken des Raumes oder der Entsernung zu geben; dichts vor uns als dieselbe eintönige graue Masse. Auf der

Reise nach dem Mond durch den Weltenraum kann einem nicht unheimlicher zumute sein. Solche Eintönigkeit und Ungewißheit muß auf die Dauer jeden Menschen terfinnig machen.

Unser einziger Troft mar die Sonne, die, fast in einer Sobe mit unseren Tragflächen, schwache Strahlen aussandte. Geisters hafte Schatten fielen auf unsere Windschutsicheibe und gaben uns die Möglichkeit, festzustellen, daß wir unseren Kurs nach dem Rompaß genau einhielten. Ploglich erschienen zwei volle Regenbogen-Salbfreife am Simmel, und mitten barin ein ichemenhaftes Bild unserer Maschine. Das Phantom ichien unser qu fpotten. Schon feine bloge Form wirfte beangftigend. Ich muß gestehen, mich hat es selren im Leben so unheimlich überlaufen. Wir hatten ja umbrehen können und wurden jett jelbst die gadis gen Berggipfel ireudig begrüßt haben, boch eine innere Stimme trieb uns vorwärts. Es war, als jöge uns die große Leere vor uns unwiderftehlich ju fich, um uns ju verfchlingen, als maren wir verdammt, auf ewig burch endlose graue Rebel ju fliegen, jur Strafe für die Bermessenheit, uns auf hölzernen Schwingen über die attrichen Wüsten zu magen. In weniger als zwei Stunden nach unserer Uhr — nach unserem Gefühl hatten es ebensogut zwei Wochen oder zwei Jahre gewesen sein konnen tamen wir ploglich an das Ende ber Bollenmauer. Bur Rechten erregte ein Stud "Wasserhimmel" meine Aufmertsamfeit, eine himmelsfärbung, wie fie meiner Erfahrung nach nur über offenem Baffer vorkommt. Ich ichaute nach unten - mir flogen jest 1300 Deter hoch - und konnte gang beutlich Eisslächen er-tennen, hier und ba mit kleinen Fleden Geröll ober Schneewehen. Ich hatte zwar das arttifche Padeis noch nie aus ber Bogelichau gesehen, dennoch stand für mich fest, daß das hier etwas anderes fein mußte.

Nach einigen weiteren Minuten murde bas Gis unter uns immer rauher. Da gab es für mich teinen Zweifel mehr; mir maren über dem Gismeer! Wir hatten unseren Rurs richtig eingehalten und die Tundra und die Lagunen überflogen, ohne etwas davon ju merten. Beit voraus in ber Ferne murbe ein neues Stud "Wasserhimmel" sichtbar. Wir flogen unenimegt weiter; die vertrauten Rennzeichen des arktischen Paceises wurden mir immer deutlicher. Es mar nun über eine Stunde her, seit wir das erste Eis gesehen, wir mußten also gut 150 Kilometer von der Rufte entfernt fein. Meines Wiffens war noch nie ein Menich so weit in bieser Richtung vorgedrungen. Gin Gefühl freudigen Stolzes übertam mich: Unfere Forscherarbeit hatte begonnen! Zunächst allerdings ohne unser Zutun; aber jett, wo wir einmal unterwegs waren, tonnten wir eigentlich noch etwas weiter vordringen. Ich beugte mich hinüber zu Cielson: "Was Sie da vor sich seben, hat noch kein Menschenauge erblickt, wir find über dem Polarmeer, 150 Kilometer weiter nördlich, als Forscher je vorgedrungen. Hätten Sie etwas bagegen, daß wir noch eine halbe Stunde weiterfliegen, nur damit es eine nette runde Bahl mird?"

#### buftenbehandlnng

Nun ist sie wieder da, die Zeit unseres Mitvergnügens, die Suspenzeit, und jeder sucht sich mit ihr abzusinden, so gut er es versteht. Es gibt Menschen, die schon bei ganz geringem Husten zu M dikamenten greisen, von denen sie missen, das sie mit ihrer Silse den Husten unterdischen können. Nichts wäre törichter, als wenn man dieses Versahren sür nachahmenswert erklären wollte. Denr letzten Endes ist doch der Husten eine wertvolle Schukmaßnahme die Körpers, in erster Linie der Atmungssorgane um Frendkörper, z. B. Schleim, herauszubefördern. Ein sold, : "loderer" Husten, der diese Aufgabe erfüllt, ist sehr bes grüßenswert und darf im allgemeinen nicht unterdrückt werden. Söchstens wenn Schlase und Nahrungsaufnahme leiden, wird der Arzt einige Zeit vor dem Schlasengehen und vor den Mahlzeiten hustenstillende Medikamente nehmen lassen.

Allerdings gibt es noch eine andere Form des Suft ns, den fogenannten trodenen Reizhusten, der erfolglos bleibt, qualend und schidlich ift, die Lunge über Gebühr anstrengt. Gin solcher runter ober bellender, mitunter faum flingender Reighuften fann 3. Pourd den Drud geschwollener Lymphdrusen auf die Brondien - vorzugsweise bei Rindern - hervorgerufen werden; ober durch einfache Schwellung der Brondpialschleimhaut ober burch Absonderung gaben und ichmer beweglichen Schleims. Der gerade boi der Brondsitis so oft beobachtete trodene Reizhusten steigert das Wundgerühl in der Luftröhre, ruft infolge der gehäuften ans firengenden Wiederholung Schmerzen in der Atemmuskulatur und in ben Baudmusteln hervor, verfdeucht ben Schlaf und führt lo gur Erichöpfung. f Sier tonnen und muffen die verschieden. artigiten ginderungsmagnahmen g troffen werben. Bunachft einmal vermag der Kranke felbst allerhand durch Willensanstrengung zu erreichen. Er lernt den huftenreiz zu unterdrücken und nur le chte Huftenftoge erfolgen gu laffen. Diese Erzichungsmelhove tommt por allem auch bei Reuchhuftenkindern in Frage. Weiterhin ift die Luft im Krantenzimmer von weientlicher Bedeutung. Sic muß frei von Staub und Rauch fein und genügend Feuchtigkeit enthalten. 11m bas lettere zu erzielen, empfiehlt es fich. wosse Tücher aufzuhängen, Berdunftungskessel aufzustellen und dergleichen mehr. Je nach der Art des Suftens und des Grund-leinens wird der Arzt Gurgeln und Inhalteren, feuchte Bicel und Dampibaber verordnen.

An Medikumenten, die den Husten lösen, d. h. die Absondes zung aaregen, beschleunigen und vor allem zähstüssigen Schleim dünnstüssigig machen sollen, gibt es eine ganze Reihe. Ammoniatssige — z. B. die berühmte mixtura solvens (Salmiak), anishalstige Mittel, Natriums und Kaliumsalze (Emsersalz), Brechmitel in kleinsten Dosen sowie ätherische Dele usw. spielen hier eine wichtige Rolle. Wenn es jedoch andererseits dem Arzt angezeigt erscheint, den Husten zu unterdiüden, wird er narkotische Hustensmittel geben, von denen am bekanntesten und mit am wirksamten das Codein ist. Dr. med. E. M.

#### Rätjelede Areuzworträtjel



Waagerecht: 1. Tonstuse der italienischen Stala, 3. Nahrungsmittel, 5. bekannter Polarsoricher, 6. Figur aus "Wallensteins Tod", 7. Stadt in Italien, 11. Tierlaut, 12. Schriftseigentümer. 13. französischer Artitel, 14. Jahl, 16. italienischer Fluß, 17. Präpösition, 18. schweizerischer Freiheitshelb.

Sentrecht: 1. nordischer Gottheit, 2. gefrorenes Wasen.
3. Stadt auf den Philippinen, 4. ipanische Bezeichnung sür "Herrin", 7. bekannte Filmküustlerin, 8. Teil der Wohnung, 9. Lärm, 10. Anrede an den König, 14. Elend, 15. Fuß in Aegypten.

#### Auflösuug des Kreuzworträtsels

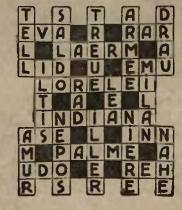

## Drei Millionen Leprakranke

Die Geschichte einer Seuchenbefämpfung.

Wohl die schwerste und deswegen am meiften gefürchtete hautfrantheit ift die Lepra. Lepra ift eine Erfrantung der Saut, der Schleimhaute und der augeren Rerven, die durch einen bundelweise auftretenden Bazillus, ben Leprabazillus, hervorgerufen wird, welcher 1872 von dem Norweger Armaur Sanfen entdedt wurde. Man unterscheidet zwei Arten der Lepra, die Sautlepra, die mit knotigen Bucherungen der haut auftritt, und die Nervenlepra, deren Saupttennzeichen Gefühllofigfeit der hautnerven und Geschwüre sind, die bisweilen mit weißen oder braunen Fleden auf der haut vortommen. Meist fommen diese Formen miteinander vermischt vor. Die Geschwure und Bucherungen, die vorwiegend die Arme und Beine und bas Gesicht befallen, zerfressen allmählich bas ganze Gewebe, bis die Glieb-magen buchstäblich zerfallen.

Dieje Rrantheit, früher "Aussaty" genannt, galt feit Jahrtaufenden und noch bis in unfere Tage hinein als unbeilbar. Das Los der Aussätigen in alter Zeit war furchtbar: Sie wurden aus der Gesellschaft ausgestoßen, nomadisierten im Lande umher und mußten bei ihrem herannahen eine Alapper ichwingen (Lagarustlapper), bei deren Geraufch alle Gefunden bavonliefen. Infolge mangelnder sozialer Fürsorge waren die Lepröjen dem hunger= und Raltetode überlaffen, soweit fie nicht ihrem Leiden frühzeitig erlagen. Seute werden die Rranten meift in Beimen oder auf einsamen Infeln ifoliert.

Rein Bunder, daß die Biffenschaft fich in der modernen Beit gang besonders intensiv mit dem Lepraproblem beschäftigt hat. Es ift ihr auch tatjächlich gelungen, immer mehr Alarheit über das Wefen und die Beilungsmöglichkeit der Lepra gu gewinnen, und tann die Lepra bereits als heilbar bezeichnet werden. Bon Diesen Fortschritten wurde der Deffentlichfeit in drei internatio-nalen Leprakonserenzen Rechenschaft abgelegt, die 1897 in Berlin, 1909 in Bergen (Norwegen) und 1923 in Strafburg tagten.

Auf dem Berliner Rongreg tonnte flat bewiesen werden, bag die Lepra nicht, wie man zuweilen friiher angenommen hatte, eine erblich erworbene Krankheit sei, jondern, daß es fich hierbei um eine anstedende Krantheit handelt. Doch erfolgt die An-stedung gludchlicherweise nicht gang so leicht, wie man es fich allgemein vorstellt. Go ift 3. B. in bem beutschen Ausfätigenafnl bei Jerufalem, wo die nötigen Borfichtsmagregeln vom Berjonal beachtet werden, feit 1867 unter den Diatoniffinnen noch fein Fall von Anstedung vorgetommen. Trogbem mußte bie Ertenntnis ber Unftedungsmöglichfeit in Unbetracht ber Schwere der Krantheit zu gesetzlichen Borbeugungsmagnahmen führen, in Deutschland enthalten in dem "Geset, betreffend bie Befämpfung gemeingefähricher Rrantheiten" vom 30. Juni 1900 und in ben bazugehörigen ftrengen Ausführungsbestimmungen.

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Leprasorigung murde im Fruhjahr 1928 wieder aufgenommen, als das Spgienietomitee des Bolterbundes eine viertopfige Rom= miffion mit der Aufstellung eines internationalen Leprajorichungsplans beauftragte.

Bährend die Lepra früher mit Babern, ichwermetallischen Medikamenten, Bestrahlung und elektrischer Durchwärmung behandelt wurde, verwendet man heutzutage vorwiegend Chaulmoograöl und Jodfali. Das Del Chaulmoogra ift ein altes indiches Boltsmittel, das aus den Früchten verschiedener indischer Bäume gewonnen wird. Das indische Gesundheitsamt führte dieses Mittel bereits im Jahre 1854 ein. 1907 gelang es den deutschen Chemikern Fr. Hosmann und Taub, aus dem übelriechenden Del die wirksamen Bestandteile in einem fast farblojen, nur ichwach riechenden Praparat, dem Antileprol, gu-ifo= lieren, das mit fehr gutem Erfolge innerlich verabreicht wurde. Englische Aerzte (Dean, Rogers, Muir) und Dr. Unna jun. (Samburg) verwendeten nach dem Kriege andere chemische Brasparate aus dem Chaulmoograol (Alepol und Durotan) ju Ginsprigungen. Recht gute Erfolge zeitigt auch die Behandlung mit dem ebenfalls seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts als Lepramittel befannten Jobtali.

Die Behandlung dauert je nach der Schwere und dem Alter der Erkrantung einige Monate bis Jahre. Die Heilungsmöglichfeit verringert fich mit der Dauer ber Erfranfung. Auf jeden Jall muß der Patient nach dem Berichwinden der außerlich fichtbaren Symptome noch etwa drei Jahre lang von Zeit zu Zeit (alle drei ober sechs Monate) vom Arzt beobachtet werden.

Go unerfreulich die Lepra bei ihrem ernften Berlauf und ihrer langwierigen Behandlung auch heute noch ift, eines jedoch tann mit aller Deutlichfeit ausgesprochen werden: Lepra ift nicht mehr unheilbar.

Was diefer Fortichritt ber Medigin für die Menschheit bedeutet, wird man erft ermeffen tonnen, wenn man fich von ber immer noch recht erheblichen Zahl ber Leprakranken in aller Welt ein Bild gu machen versucht. Natürlich, ist die Verbreitung der Lepra außerhalb Europas bedeutend größer als bei uns. In ganz Europa gibt es zurzeit etwa 6000 Leprafranke. Davon entsfallen auf Deutschland nur noch 10 (1920 noch 37; dann wurde das Lepraheim in Memel abgetreten), auf Norwegen (noch im vorigen Jahrhundert ein Sauptherd ber Lepra) 90, auf Frantreich (das keine amtliche Leprastatistik führt) erwa 700, auf Jtalien etwa 400, auf die europäische Türkei etwa 600, auf Spanien etwa 1500; der Rest verteilt sich in kleineren Ziffern auf bie übrigen Staaten.

Im naben Drient (namentlich Irak, Persien, Inpern und Areta) gibt es etwa 1200 Lepratrante. Schon etwas schlimmer sieht es in Australien aus. In Australien und der Insulinde ichatt man die Zahl der Kranken auf etwa 17500. Bon Amerika ist der nördliche Teil ziemlich frei von Aussag. Nordamerika zählt nur etwa 500 Leprakranke, in Mittelamerika sind es aber icon etwa 4000 (wovon je etwa die Hälfte auf Nitaragua und Ruba entfällt), und Südamerika (hier namentlich Brasilien!) hat die beträchtliche Jahl von etwa 60 000 Aussätzigen. Am furchtbarften ist jedoch die Lepra in Rugland, in Afrika und im Fernen Diten verbreitet. Die Bahl der Kranten wird in Rugland auf 150 000 gelchätzt, in Afrika auf 410 000 (davon allein in Belgisch= Kongo 180 000 und in Rigeria 90 000), und im Fernen Often haben wir die grauenhafte Zahl von 2 200 000 Leprakranken. In China allein (mit 420 Millionen Einwohrern) und ebenso in



Ein Märtyrer der Wiffenschaft

Der Röntgenologe Dr. Christian Deetjen aus Baltimore sa sich fürzlich der 67. Operation unterzogen, die infolge be gefährlichen Auswirkungen der Röntgenstrahlen, mit den er sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich beschäftigt, notwendig geworden war. Deetsen, der über 60 Jahre alt ist, wil seine Bersuche trot des jeht erlittenen Verlustes des einen Armes weiter fortsühren.

Britisch-Indien sind je etwa 1 000 000 Leprafälle bekannt. Japan (mit Korea und Formosa) hat dagegen nur 127 000 Leprafrant

Nimmt man noch einige andere, fleinere herde bagu, burfte es nach den Schätzungen englischer Forscher in der gangen Welt zurzeit etma 3 Millionen Leprafrante geben.

## Im Shlachthof von Chikago

Wenn man die Loop, das eigentliche Goschäftsviertel Chilagos, mit ber Hoarbahn in der Richbung "Stod nards", wie hier der Schlachthoj beißt, verlägt, so andert fich raich das Bilb. Aus ben vielftodigen, eleganien Wolfentragern merben fleine baus fällige Solzhütten, in benen meift Reger und Mexitaner wohnen. Die elegante Michigan Drive am See entlang, mit ihren taujenden vorberrasenden Autos, ist nur noch ein Traum und man fühlt sid in irgendeine alte curopaische Stadt versetzt, mit ihren La= raden aus vergangenen Zeiten. Lier wohnt das Arbeitervolt bas der nötige Grundstod für Chikagos Prosperität ift. Neger in allen Mijdungen, bie man mabrend bes Krieges berbeigeholt hat, Guropäer aus den Baltangegenden, Ruffen, Chincien, alles wild durcheinander. Mit diefen anspruchstofen Arbeitern ftellt man die riesenhaften Gewinne her, deren andrer Ausdruck die Billen ber Midlionare am Michiganiee sind. Wenn man ein Stud weitergefahren ift, hort ichlieflich ber Dunft und Qualm ber Fabritichornsteine auf und ein widerlicher Stallgeruch durchdieht dafür die Nafe. Wir nahern uns ben Aufbewahrungs= plagen des Schlachtviche, das im Freien, eng gusammengepfercht, auf seine Einlieferung warten muß. Lange Cowbons mit ihren befannten Tollerhuten reiten herum und führen bem fetten Raufer ihre Tiere por. Brullend und mit ftierem Ausbrud werden neue Berben aus ben Buterzugen eingelicfert und bie Luft ift entsetlich von den Ausdunftungen des Biebs und dem schredlichen Gebriill, das einem in die Onren ichreit.

3ch gehe zur Armour Pading Corporation, um mir beren Betrieb auguschen. Gin appetitlich aussehender, junger Mann in weißem Kittel nimmt mir junadit lächelnd meinen Photoapparat as und weist auf ein Schild an der Wand: "It is not allowed to take pictures in our plant", es ift nicht erlaubt, hier zu photographicren.

Die nächste Führung geht erft in einer halben Stunde, wenn der Omntbus mit den wisbegierigen Cook-Reisenden hier ift. In der Imischenfeit strolche ich noch etwas um das Gebäude

berum: es gibt ein Mergtegimmer für Unfallverlette, überall bide

Reflame für die Fabrifate Urmours, die Fleisch= und Burftbofen faufen in Gewinden vom laufenden Band in der Fabrit dirett in große Waggons, nur ein paat Reger laden ein und aus, sonst sie man sehr wenig, was auf das größte Schlachthaus der Welt hie deuten könnte. Im Warteraum sind außerdem noch sertige Broulte besonders anziehend ausgestellt. Man sieht die geroften Schinken und die schmalen Streisen "bacon", Speck, den die Anterianer satt zu jeder Mahizeit nehmen. Es wird darauf hing-wiesen, daß die Weiterverarbeitung des Fleisches wur durch Das schinken geschieht und daß es von keiner menschlichen hand mets

Dermagen vorbereitet, geht der Schwarm der Bejucher, ab der Spige ber elegante liebensmurbige Guhrer, los. Das erff was wir sehen, ist die Schweineschlächterei. Die eigentliche tung ber Tiere ift bem Buichauer verborgen, erft wenn ber tou Körper am laufenden Bande heraustommt und jeder der baran stehenden Manner seinen Sandgriff tut, wagt man Die Deffen lichteit. Außerbem wird natürlich gezeigt, wie die toten Diet gelocht, die Haare sauber entfernt werden und alle übrigbleiben den Teile besonders verwertet werden.

Oh, es ist ja alles jo hygienisch bei uns - am Ende ber immer bregenden Kette, bevor die Sachen verpadt werden, stebbie Sachverständigen und brüden in demselben Tempo, in born die Sachwerstein dem Tempo, in vorn bie Schwarzen bem Tiere ben Bauch aufschligen ober bie Eingeweide herausreißen, ihren amtlichen Stempel auf das fertig Produkt. Der Ranfer, der Koniument ift zufrieden, es ift befche nigt, daß er nur gute Sachen erhält. Dabei werfen die Mann neit dem weißen Rittel und der Hornbrille taum einen Blid bal auf, unentwegt geht mur die hand mit dem Stempel, denn daju werden fie bezahlt. Sie sind genau so Maschine in diesem burd rationalisierten Betrieb wie alle andern; ber eine schneibet Beine bes Tieres ab, ber andre hadt die Birbeljaule burch und der dritte fängt das Blut auf und immer weiter gehen die ein gelnen Stude durch die Sande der Arbeitenden, Die durch ein raffinierten Abythmus gezwungen werden. Die Maschine rich unerbittlich pormarts und wehe, wenn bu beinen handariff nie geian haft.

In Gummifriefeln, und vielfach auch in Gummitleidern ftehen die Arbeiter mit dem Miffer oder dem Beil vor dem vor beiziehenden, tollen Sput der Tierleiber — acht Stunden lang der ichwülen, ftinkenden hine unter dem Gebrull der fterbenden

Meist sind es Neger, Mischblut oder Italiener, da die and diese morderische Beke nicht aushalten.

Der Führer brangelt, ju lange hier ju fein, ist nicht gut Man bonnte am Ende erwas zuviel seben. Außerdem laffen schon einige altere Damen schleunigst den Ausgang zeigen, und ununterbrochenem Redeschwall hören die noch tapfer Aushalten ben die täglichen Altern Dan die täglichen Altern ben die täglichen Ziffern: Bis ju 25 000 Schweine können in einen Tage allein in diesem einzigen Schlachthaus unter den vielen tagos geichlachtet und verarbeitet werden. Dazu fommen in ebenjoviel Rinder und Schafe, neben Ralbern, Ziegen und ion Stigen Tieren.

Es sieht in den andern Abteilungen, wo das Grogvieh schlachtet wird, nicht viel anders aus. Die Luft ift hier etwis besser in Bier nicht gefocht wird und das zugeschnittene Fleif sofort in Rühlhäuser tomint. Der stiere Ausbrud ber ersten. Beute, die das noch zappelnde Tier nach der Betäubung und Dit tung aus ber Rammer herausholen, fnebeln und aufhangen bringt einem zwar noch ins Blut, boch bie Beiterverarbeitung (tatfächlich beffer als bei einem tleinen Megger. In Gefrierhalt werden die Vorräte sauber ausbewahrt, und sorgsältig eingepaat geht der weltberühmte Schinken von Armour in die Welt, neben Corned Roof Militten und Corned Beef, Bürften ufm.

Aufatmend verlagt man die eigentliche Schlachthalle, in & ben Nobenräumen sigen Frauen beim Magen, Verpaden und zechtmachen der Fertigfabrikate, und plöglich steht man an eines Gisontiff um troblenberikate, und plöglich steht man an eines Gijentur im strahlenden Connenschein. Nicht mehr bie Ralte be man in den Omnibus und läßt sich jum Diner in einem der staurants in der City etwas verschämt ein Beefsbeat bringen.

Luftige Ede

Eine gludliche Che. Freund: "Sie haben also geheirate It Ihre Che glitalich?" Maler: "Ein Hauptspaß ist fie. Meine Frau rat, was meine Bilber darstellen, und ich rate, was

## Die Dame und ihr Kleid



- 1. Vormittagskomplett aus flachengrünem Belours-de-Laine: bas westenartige Oberteil bes glatten Rleibes trägt Biejenftepperei und elfenbeinfarbigen Ginfat - ber 7/8-lange gürtellofe glatte Mantel bei boppeltem Stepprand, aufgejegte Tafchen und Belat aus amerikanischem Opoffum,
- 2. Mantel aus Tweed von blauem Grundton mit Iltistragen und stulpen, leicht glodig fallend, mit quergesetten Achfels



- 3. Straßenfostum aus eisengrauem Rammgarnftoff. Die besondere Note wird durch den breiten durchgezogenen Kras gen hineingetragen, ber - wie die Aermel - mit Aftrachan
- 4. Bureaufleib aus gesprenkeltem gantafieftoff mit fleinen Revers, Gehfalten und ungleich angebrachten Tajchen.

# Bilder der Woche



Das nene Verwaltungsgebände des Münchener Flughafens auf dem Bertehrslandeplat Oberwiesenfelb ist je st fertiggestellt und in Betrieb genommen worden.



Infernationale Antomobilansstellung in Prag

Unter Beteiligung sämtlicher großen Automobilfabrifen der Welt fand vom 22, bis 29. Oftober in ber tichechoflowafis ichen Sauptstadt eine Automobilausstellung statt. Unser Bilb zeigt einen Wagen, der vor 25 Jahren von einer tichehilden Automobilfabrit hergestellt murbe und somit wohl einer ber altesten tichechtschen Kraftwagen fein burfte.



Zehn Jahre Deutsche Hochschule für Politit

Brofessor Dr. Ernft Jaedh, der Borsthonde ber "Deutschen Sociatule für Politit" in Benlin, die in den nächsten Tagen ihr zehnfähriges Jubilaum feiert. Die Arbeit der Hochschule gilt dem Ersassen der Probleme und Aufgaben, die von der Zeit gestellt werden; sie will ihre Schüler die Lebensfragen der Nation enfassen lassen, um Mittelpunkt ihrer Arbeit sicht das prattische Wirten des Staatsbürgers.



Tichiangtaifchet zum Chriffentum übergetreten

Der Prafibent ber dinefischen Nationalregierung in Nanfing, General Tichiangfaischet, ift gur Methobiftifchen Rirche übergetreten und hat fich in aller Stille in Shanghai taufen lassen.



#### Der Erzbischof von Tokio in Berlin

einer der höchsten geiftlichen Würdenträger Japans, der Erzbischof Nitfchishu Rogutschi von Tokio, ist in der Reichs= houphfadt eingetroffen, um hier tirckliche und soziale Einrichtungen zu studieren.



#### Wahlen in der Türkei

Remal Pafca hat die Durtei mit allen modernen bemotratischen Ginrichtungen verseben. Unfer Bilb zeigt einen Mahlatt in ber affatifden Turtet - in einem fleinen Dorfe. Urnen gibt es auch hier, wie in modernen Staaten des Beftens, auf lantes übliche Art eingerichtet. Manner, ohne die topische Kopfbededung, den Fez - Frauen ohne den verhüllenden Gefichteschleier, gewigen der "Wahlpflicht".

# Haus Hyan schreibt über: [1] Month of Vor E

Gibt es wirklich hellfeber? Um ju diefer Frage, bie burch einen eigenartigen Prozest wieder höchft aktuell geworben ift, Stellung zu nehmen, ift es vor allem notwendig, daß man sich über ben Begriff bes Bellfebens flar wirb. Bon vornherein absulehnen ist die Annahme, daß es sich beim Hellsehen um im Bewußtscin der dem Hellseher erreichbaren Menschen vor-"übernatürliche Fähigkeiten" handeln könnte. Auch wenn man handen sind. die Möglichkeit einer "Clairvohence" bejaht, wird man boch Wir haben jüngst das Urteil der Richter in Leitmerih



Der Italiener griff fahrig in die Tiefe . . .

nur an Fähigkeiten ber Menschenfeele zu benten haben, bie awar noch ungeffart find, fich aber innerhalb eines naturlichen Dent- und Empfindungsvorganges betätigen. Prufen wir junachft, welche Bewandtnis es mit ber fo-

genannten Tridtelepathie hat. Gie wird von Bariete-artiften ausgeffihrt. Es muffen mindeftens zwei Personen mitwirken, die fich, absolut aufeinander eingearbeitet, burch ein raffiniert ausgeklügeltes Syftem von (für andere Berfonen unmerkbaren) optischen und affustischen Signalen miteinanber verständigen und so scheinbar unerflärliche Fähigkeiten be-tunben. Ich will gleich ein Beispiel geben, in bem ich felbst mitgewirft habe, bas aber ichon über bie reine Tridtelebathie binausgeht. Bor bem Beltfriege trat auf ben Barietebuhnen ber Telepath Bellini auf, ein großer schlanter Staliener mit bem Geficht eines Geelentranten. Er forberte von ber Bubne berab einzelne Bufchauer auf, ihm Befehle gu geben, fie aber nicht eiwa laut auszusprechen, fondern nur intensib zu benten. Jeder gegebene Befehl mußte außerdem boin Befehlsgeber auf ein Briefblatt geschrieben, in einen Umschlag geftedt und bei einer unparteilichen Berfon übergeben werben. Ich gab ben Befehl: Bellini folle eine Dame, die auf bem britten Blat ber erften Bufchauerreihe faß und einen herrn, ber ben ameiten Blat ber britten Bufchauerreihe innehatte, holen beibe Personen auf die Buhne subren und sie bort miteinander einen Balger tanzen laffen. Ich hatte ben Befehl absichtlich fo gegeben, bag er unmöglich auszuführen mar. Babrend ber Vorführung bes Telepathen war nämlich bie Theaterkapelle, bie fonft in ber Berfentung zwischen Buhne und Bufchauerraum faß, nicht im Theater anwefenb. Die Buhne hatte man mit bem Bufchauerraum burch eine bolgerne Brude verbunben; fo fonnte Bellini ben erften Teil meines Befehls leicht ausführen. Er fand von mir geleitet - er hielt meine rechte Dand fest - ohne weiteres die bestimmten Berfonen. Bas bon ben Leugnern ber Telepathie fo erflatt wirb, bag ber Bejehlgebenbe, alfo ich, ohne es zu wollen und zu wiffen, ben Telepathen ju ber gewünschten Berfon hindirigiert. Bogu folieblich nur ein berfeinerter Taftfinn, eine fehr große Emp findlichteit ber Nerven gebore.

Nachdem Bellini bie Dame und ben herrn auf die Buhne geleitet batte, ichien er erneut in ben Bufchauerraum gurudtehren ju wollen, blieb in ber Mitte ber hölzernen Brude feben und fuhr fahrig mit beiben Banben nach ber Tiefe gu herum, wo eigentlich bie Rapelle hatte figen follen, ber er gang offenfichtlich ben Befehl jum Spielen eines Balgers geben wollte. hier fonnte alfo bon Taftfinn, Rervenempfindlichteit und fogenanntem "Mustellefen" fcon feine Rebe mehr fein.

Gebantenlefen - nur bies tame hier in Frage - und Sellseher find aber grundverschiedene Dinge. Beim Bellsehen handelt es fich um bie Fähigfeit, Borgange ju "feben", die jich an einem beliebig weit entfernten Ort abspielen, die ber Bergangenheit ober wohl gar ber Zukunft angehoren. Es follen alfo nicht Dinge, bie im Bewußtsein ober im Unterbewußtsein anwefenber Menfchen enthalten find, bom Bellfeber erfannt, gefehen und bargeftellt werben — nein, hier handelt es sich ausbrudlich um ein außersinnliches Ertennen von Obieften,

Ein aufsehenerregender Fall aus jüngster Zeit gibt dem bekannten Kriminalisten Gelegenheit, hier Erfahrungen zu schildern, die er mit "Heilsehern" machte; sei es mit solchen, die selbst als Angeklagte vor Gericht standen oder die zur Aufklärung von Straftaten herarejezogen wurden.

Wir haben jüngst bas Urteil ber Richter in Leitmerit in Böhmen gehört und manche von uns haben arg den Ropf geschüttelt, als bort ber Telepath Sanuffen mit ber Begrunbung freigesprochen wurde: "Das Gericht fei nicht in der Lage, auszufprechen, daß hanuffen bie Fähigteit bes hellfebens nicht befäße." Wenn die Wahrheit gilt, daß zwei Berneinungen einer Bejahung gleichkonmen, so wird man diese richterliche Begründung als eine Bejahung von hanuffens hellseherischen Fähigteiten auffaffen muffen. Sanuffen trat zuerft 1915 im Rriege auf, gab in ben Militärabiconitten febr intereffante Borftellungen und betätigte sich auch als Bunschelrutengänger nach Baffer in ben quellenlosen Karstgebicten. Er erregte überall Aufsehen, wurde gelegentlich verhaftet und im Dezember vorigen Sahres wegen Betruges in Anklagezustand verfest. Gine Anzahl von Sachverständigen behaubtete, er fei ein Schwindler, aber ber Charlottenburger Professor Dr. Rröner, befannt als Lehrer ber Pfuchologie und Parapfuchologie, erflärte hanuffen für ein Phänomen.

Weit interessanter als bie Gutachten waren aber in biesem Prozef die Beugen. Da trat ein Mann auf, ber miterlebt hatte, daß Sanuffen bon ber Bühne berab einer ihm gang fremben Frau fagte: Ihr Sohn ware tot. Und fie fand einen noch uneröffneten Brief bes Cohnes in ber Tafche, ben fie jeht las, und da stellte sich nun heraus, daß der junge Mann durch Selbstmord geendet hatte. Es erwies sich aber vor Gericht ferner, daß Hanussen vielfach von Gerichtsbehörden als Ariminaltelepath berwandt worben war und bag er ausgezeichnete Zeugniffe über folde Tätigfeiten borweifen tonnte; wenngleich in Deutschland burch einen neuen Erlag bie Berwendung bon Bellfehern in Ariminalprozeffen ausbrudlich



Das Medium schilderte alle Vorgange ganz richtig.

verboten ift, besteht boch fein Zweifel, bag beute wie frufer Telepathen bon ben Staatsanwälten und Rriminalpolizeien verwendet werden. Und nicht gulest beshalb ift bie Frage von erheblicher Bedeutung: Gibt es in Birklichkeit Bellfeber?

Wenn diefe Fähigfeit borhanden ift, jo mare fte für bie friminalpolizeiliche und gerichtliche Untersuchung von unschäß: barem Bert und man follte fie in jebem Falle ausnüben. Si Bellfeben aber nur Schwindel ober Artiftentunftstud, fo burfte feine Behörde, welcher Art fie auch fei, fich bamit beschäftigen ober gar auf folche Beife erzielte Ergebniffe verwenden.

3ch felbft habe häufig Experimente von Sellfehern miterlebt, die im Dienfte ber Kriminaliftit borgenommen wurden Im Jahre 1925 wurde in Staaten an der Elbe ein Doppelmord begangen. Der Eigentümer eines Lasitahns wurde in ber Rajute feines Schiffes ermorbet aufgefunden und neben ihm, ebenfalls getotet, lag ein Menfch, ber fich in ber Gegend erwerbstos herumtrieb und ber ben Schiffer gut gefannt hatte. In der fehr verwidelten Mordfache tam hauptfächlich Licht burch bie Silfe zweier Sellscherinnen aus Leipzig, bie, ebenfo wie Droft, ber hellscher von Bernburg, vielfach von ben Staatsanwaltschaften zur Unterstützung des Verfahrens herbeigezogen werben. Die eine der beiden Frauen, bas Mebium, fagte in der Trance, daß der arbeitstofe Buriche querft allein ju bem Schiffseigner gelommen mare; bag bann ber andere Die in feines Menfchen Bewußtfein ober boch wenigstens nicht fpater in die Rajute gefommen fei, bag fie erft alle brei gu=

sammen getrunken und geplaudert hätten, bis plötlich ber Mörder auf ben Schiffseigner mehrmals schoß und babei auch feinen Genoffen verlette. Letteren habe er bann auf bet Treppe erichoffen.

Im Berlaufe ber Untersuchung stellte fich unwiderlegbat - beraus, daß ber beschäftigungslose Buriche von bem eigentlichen Täter vorausgeschickt worden war, den Schiffseigner in ein Gefprach verwidelte und fo ben nun hingutommenden Morder gebedt hatte. Aus ber Stellung ber Beichofeinichläge tounte ber Kriminaltommiffar Busborf mit aller Gicherheit folgern, daß eine ber Rugeln, bie ber Mörber auf ben Schiffseigner abschoß, die Tischplatte gestreift und dem Romplicen, der sich während der Tar in einen Winkel verkroch, bas Bein zerschmettert hatte. Als der Berwundete sich bann hinter bem Morber mit feinem gerbrochenen Anochen die fteile Rajutentreppe heraufschleppen wollte, erledigte ber Gewalttäter auch feinen Komplicen burch Kopfschuffe, um dem unbequemen Beugen, beffen Bermundung nicht verborgen bleiben tonnte ben Mund für ewig zu schließen.

Aber nicht allein diese gewiß nicht einfachen Busammenhange hatten die Sellfeberinnen befundet, nein, fie batten auch ben Aufbewahrungsort einer Gelbsumme enthüllt, von beren Borhandenfein überhaupt niemand etwas wußte. Gie fagten nantlich, bag ber Schiffseigentumer biefe von ben Morbern vergeblich gesuchte Summe vorn im Steven bes Schiffes, in einem einer kleinen Rammer ähnlichen, schwer zugänglichen Sohlraum verborgen habe. In ber Tat wurde bas Gelb bort gefunben.

Der bereits ermahnte Sellscher Droft in Bernburg war gleichfalls im Sahre 1925 wegen fortgefetten Betruges angc. flagt worden. Auch er mußte freigesprochen werden, nachbem das Gericht fich mehrfach überzeugt hatte, daß Droft mindeftens in gutem Glauben handelte, und daß einzelne feiner Experimente geradezu verblüffende Refultate gehabt hatten. war einem Landwirt in Ralbe ein großer Posten Bafche gestohlen worben. Drost, ber mit einem Medium arbeitete, erreichte tatsächlich, bag bas Medium bie Art bes Diebstahls genau beschrieb und schließlich auch den Namen des Diebes nannte. Das Medium zählte auch die abhandengesommenen Bafcheftude auf und erwähnte dabei ein rotgestreiftes Tifch-Der Landwirt meinte, bas ftimme nicht, aber als ber Diebstahl später völlig aufgetlärt wurde, stellte fich heraus, daß sich in der Tat bei diesen Wäscheposten ein rotgestreiftes Tischtuch befand, an das der Eigentümer felbst sich nicht erinnert hatte. Die Diebe wurden daraushin verhaftet und legten ein Geständnis ab.

Bu benen, die als Hellseher befannt sind, gehört auch Frau Else Bunther-Effers in Insterburg, die gleichsalls bes Betruges angeflagt und freigesprochen wurde. Für diese Bellseherin trat als Entlastungszeugin die Gräfin Marie zu Gulen-burg auf Döhring bei Braffen auf und erzählte folgendes: Sie habe eines Tages ihren Schmudtoffer im Garderobenraum eines Insterburger Hotels abgestellt; bort fei er spurlos verschwunden. Frau Günther-Effers, von der Gräfin beaustragt, habe erstens ein lückenloses Bild aller Vorgänge und eine Beschreibung der Diebe, eines Hausdieners und feiner Braut, gegeben. Ferner habe fie ben Schuppen befchrieben, in bem fpater der Schmud in ein zerriffenes Tuch gewickelt, gefunden wurde. Aber das war nicht alles! Die hellscherin schilberte im Trancezusiand den Schmud auf das Genaucste. Sie erzählte, daß die Berlentette mit grunen Steinen ein 1726 gefertigtes Meifterwert bes Golbichmiebes Thomas Gualbe fet, jagte, baß fich ein Anoten zwischen ber siebenten und achten Berle befinde; ferner fei in einem Golbarniband unterhalb bes Schlosses ein Stiefmütterchen in einer Rapfel verborgen, bon beren Borhandenfein die Gräfin bisher feine Ahnung gehabt hatte.

Das alles find, man muß es zugeben, merfwürdige Dinge, bie zu benten geben. Die niemanden zu überzeugen brauchen und benen man vorläusig mit größter Objektibität wird gegenübersichen milfen. Die Frage, ob es ein Sellieben wirklich gibt, bleibt offen . . .

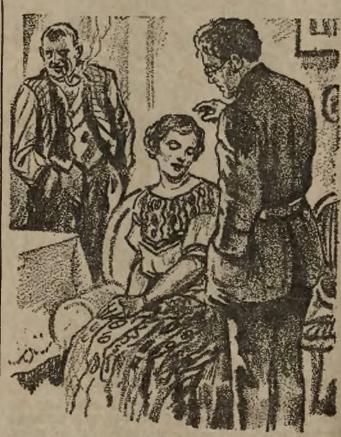

Einem Landwirt war Wasche gestohlen worden.

## Allerheitigen

Rach der Lehre der Kirche ist es gut und heilfam, die Beiligen, welche mit Christus in der himmlischen Herrlichen, du verehren und um ihre Silfe und Fürsorge anzurufen. Es wurden daher ju Ehren einzelner Seiligen von jeher auch besondere Festrage gesciert. Weil aber die Jahl der Seiligen eine fehr große und ungleich größer ift. als daß jedem derselben ein eigener Ehrentag gewidmer werden konnte, jo hat die Rirche einen Gesamtfesttag für alle eingesett. Im Laufe des Jahres führt uns die Kirche einen Seiligen nach dem anderen vor Angen. Am Allers beiligenfeste öffnet sie den Simmel und lagt uns schauen die dahllose Schar der Berklärten, aus allen Böltern, Geschlech= ern und Ständen. Sie feiert ba gewissermaßen ihr Ernte-Das Feft Allerheiligen ift fehr alt. Im Morgenland burbe es bereits im vierten Jahrhundert begangen. All: mahlich fand das Allerheiligensest Aufnahme in allen Landern der Kirche und es wird jest als ein Fest ersten Ranges

#### 70 Jahre.

Det im Orte befannie Badermeifter herr Rarl Schweba, feiert am Sonnabend, ben 1. November feinen 70. Goburtstag. Bir gratulieren.

#### Difenhaltung der Geschäfte.

Am morgigen Feiertag (Allerheiligen) tonnen bie Ge-Mäftslotale nachmittags von 12—18 Uhr offen gehalten werden. Die Frijeure konnen am Sonntag, den 2. November ihre Geschäfte in den Bormittagsstunden offen halten. m.

#### Apotheiendienft.

Am Allerheiligenseste versicht die Berge und Süttens spothete den Tage und Nachtdienst. Den Sonntagsbienst versieht die Barbara-Apotheke. Nachtdienst von Montag ab hat die Barbara-Apotheke.

#### Rirchenkonzert.

co: Um Sonntag, b.n 9. Movember wird in ber ewangeliichen Rirde in Siemianowit ein Rirdentonzert ftatifinden, auf bas wir icon houte die Aufmertsamkeit lenken mochten. Der Kirden-Gor wird zwei Gage von Urnold Mendelssohn fingen. Gräulein cuchs spielt mehrere moderne Orgelwerke von Max Reger und 5. Kaminsti. Bor allem aber werden wir Gelegenheit haben, eine auswartige Rumftlerin in der Kongertfängeren Margarete bon Winterfeldt aus Berlin tennen ju lernen, die Lieber von 5. Cout, 3 C. Bad und Dl. Reger ju Gebor bringen wirb.

#### Bejtandene Gesellenprüfung.

:0. Die Gesellenprüfung als Steinbilbhauer bestand nor der Dandwerkstammer in Rattowig Paul Markefta aus Siemia.

#### Anf offener Strafe überfallen und mighandelt. Much mit Frauen nimmt man feine Rudlicht.

Die Unficherheit in Siemanowit greift immer mehr um fich. Den vielen Schaufenstereinschlägereien folgen nun jest Ueberfalle auf beutschgesinnte Burger, Die, wie Tiere auf ben Strugen verumgejagt werden. Roch nicht einmal por Frauen nehmen Die Berufenen", in Siemianowity befannte Aufftandifde, Rudficht und auch diese werden nach Strich und Jaden verprügelt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag murde ber Beiter der Geschäftsstelle der "Kattowiger Zeitung" M., der mit telner Braut von einer Sportversammlung tam, auf der ulica Intnicza, unweit ber Polizei, von 7 Aufftandischen überfallen und Verprügelt. Nicht nur er, aber auch feine Braut erhielt mehrere hage ins Gesicht, so daß sie besinnungslos zusammenbrach. Erft auf der Polizeiwache gelangte sie wieder zum Bewuttein. Da fich folde ahnliche Gane wie ichaffen. fich solche ähnliche Fälle wiederholen, müßte es Pflicht der

#### Deutsche Zeitungsausträger werden mighandelt.

Um Donnerstag besinchte ber Zeitungsvertäuser Sorowka Restaurant M. von ber utica Smielowsslego und bot dort Gaften bie "Iluftrierte Beitung" an. Er murbe bort von inem Rommiffionsmitglied angepobelt und angegriffen. 211s Frau, die vor bem Lotal auf ihren Mann martete den Rrach vorte, trat sie ins Lokal und wollte "ichlichten". Hierbei erhielt and sie eine Tracht Prilgel, wobei ihr ein Finger gebrochen

Un bemselben Tage wurde auch die Zeitungsausträgerin &. Seigana auf ber Beuthenerftrage von einigen jungen Mannern berfallen und mighandelt. Rur durch Glucht konnte fie fich nor eiteren Schlägen befreien. Dies geschah am hollichten Tage auf der vielbelebten Beuthenerftraße.

#### Gejekwidrigfeit.

Muf ben Protesten, Die ben deutschen Wählern gugestellt werden, werden oft zwei oder mehrere Personen aufgeführt, ungeachtet dessen, ob sie zur Familie gehören oder nicht. Da n manchen häusern mehrere Familien wohnen, die ein und vieselben Namen tragen, ontstehen durch diese gesetzwidrige Pandhabung der Mahlvorsteher Unstimmigkeiten, zumal die betreffende Person nicht zur Familie gehört und diese kein kann die hetrestende Verson Gegenprotest Intereffe daran hat, ob Die betreffende Berson Gegenprotest erhebt oder nicht. Hier müßte die Kreiswahlkommission eins kreisen und versigen, daß, wenn Proteste eingelegt werden, diese jeden einzelnen Personen gesondert zugestellt werden.

#### 2Bo bleiben bie Unteridriften?

-u- Wie nicht anders zu erwarten war, sind auch zu den bestehen Gelmwahlen die Machlproteste wieder an viele deut-Bunger prompt ergangen. Diesmal unteilheiden sich biefe on den alten insojern, als daß diese ohne Unterschriften gur in Formular annohmen. Da die Unterschriften sollen, muß annehmen, daß biefe Angweiflungen gar nicht durch die Rahllommissionen gehen und nur hinten herum verschiedt wer-Stoatsangehörigseit durch einen Stoatsbürgerschein nachgewies in haben, erhielten erneut solch ein Schreiben. Also wahte saftig lächerlich. Much diesenigen, die id on bei den enften Protesten ihre

#### Die Berteilung ber Winterfartoffeln beenbet,

9- Am letten Mittwad, ift in Siemianowit die Verteilung Der Winterfartoffeln an bie Arbeitslosen und Innaliden beendet orben. 3m gangen find an die Alrbeitslosen uim, etwa 20 000 denn. Im gangen sind an die Arbeitstosen und, etwa 20 000 dentner zur Verieilung gekommen. Ein Teil davon ist im Feuersbestehepot untergebracht worden, von wo aus sie an die Armen, die noch teine Kartosseln erhalten haben, und an Nachzilgler eteilt werden sollen. Der Arbeitssosenküche wurden gegen Ison Jentner und dem Roster etwa 300 Jeniner Kartosseln

## Laurahütte u. Umgebung | Sporthochbetrieb am Connabend und Conntag

Borer — Schwimmer — Schwerathleten und Jugballer am Start — Sportallerlei

Morgen (Sonnabend) Bogmatinee: "Seros" Beuthen - Umateurbogilub Laurahütte.

Mur noch wenige Stunden trennen uns von dem mit Epannung erwarteten Borlampf zwischen dem Deutschoberichlefischen Mannichaftsmeifter "Beros" Beuthen und dem hiefigen Amareurbortlub. Wie bereits berichtet, werben die Beutkener mit ihren ersamten Kaneuen im Ring erscheinen. Auch die Laurahütter haben nach einem intensiven Training eine beachtenswerte Form erreicht. Besonders gespannt ift man auf die Treffen: Kloro-wit - Rowellit; hellfeldt - Krantwurft II, sowie Niegobsti Blatet. Die Rampie fteigen im Rino Rammer-Saal auf ber alica Wandy und beginnen piinklich um 11 Uhr vormitiags. Mooleitet wird die Beuthener Maanschaft durch den in Lauras kütter Sportstreifen befannten Subrer geren Sartenauer. Trog bober Untoften wurden die Cintrittspreise ermäßigt. Sportler von Siemianowit und Unigegend dürfte fich biefe Gensation entgeben laffen. Wir appelieren an alle mit ber Parole: Auf nach den Rammerlichtspielen!

#### Schwerathletittampf: Dentschoberfalefien -- Polnischoerichlefien.

Unt Conntag vormittags 11 Uhr geben fich bie Bertreter bes deutsche, sowie polntichoberichlefischens Comerathletitverbandes im Gaale von "Zwei Linden" ein Stelloichein. Sier treffen fich die obigen Reprafentanten in einem Rudtampf gujammen. Du beibe Begirte ihre besten Leute ins Teuer Schiden werben, ift mit harten Rampfen gu redenen. Allgemein vernimmt man Die Frage: Wer wird fiegen?

#### Jugendwettschwimmen im Sallenichwimmbab.

Im hiefigen Sallenichwimmbad veranftaltet ber hiefige 1. Schwimmverein Siemianowit am Sonntag, ben 2, Rovember, nadmittags 3 Uhr ein großes Jugendwettschwimmfest, Un Diefen werben fich etwa 8 Bereine mit ihren beften Schwimmern beteiligen. Bisher hat die Teilnehmerliste die Jahl von 100 bei weitem überichtitten. Besondere Namen, die im polniichen Schwimmport eine führende Rolle spielen wie: Karliczek, Reicher und Klaus werden sich ben Laurahulter Sportlern prajentieren. Das Programm umfagt 18 Konturrengen. Da Die Gintrittspreife recht maffig gehalten find, durfte mit eine n

Maffenbesuch ju rechneu fein. Wie immer, fo beginnen auch diesmal die Rampfe recht punttlid,

#### "Reichsbahn-Sportverein Gleiwig - A. S. 07 Laurahutte,

Abermals empfängt am morgigen Sonnabend (Allerheiligen, ber R. S. 07 einen Deutschoberichlefischen Gaft. Es ift bies ber befannte Refdisbahn Sportverein Gleiwit, ber mit feiner beften Mannichaft in Laurahutte ericheinen wird. Die Gleiwiger gablen mit gu den besten Maunichaften Deutscherschlosiens und haben bereits nachstehende Titel errungen: Demicher Reichsbahnpokals meifter 1928/29/30, Overichlefifcher R. G. 3. Bolalmeifter 1930, Gleimiter Gaumeifter 1929/30, augerdem find die Gleimiger großer Bewerber um ben heurigen Induftrieligameifterschaftes titel. Wie uns die Sportleitung bes R. S. 07 mitteilt, wird die Mannicaft volltemmen verendert auftreten. Das Spiel beginnt um 2 Uhr nachmittags. Auf ben Ausgang ift man mahrhaftig

#### Quartalsverfammlung.

Der niefige 1. Sommmverein hölt am morgigen Connabend (Allerheiligen) in seinem Bereinstotal Genertid; feine fallige Biertelfahrsversammlung ab. Da bei diejer Bersammlung bas Winterprogramm jur Gprache gelangt, werden die gelamten Dits glieber gebeten, recht plinttlich und ganlreich erideinen gu wollen. Beginn 914 Uhr vormittags.

#### R. S. 07 Laurahalte.

Obiger Rlub halt am Conntag ben 2. November pormittags 10 Uhr, in feinem Bereinslofal Duda Beuthenerftrage bie fallige Monatsversammlung ab. Infolge ber Wichtigfeit ber Tagesordnung ist es Pflicht aller Mitglieder, gablreich zu erscheinen. Besonders die Aftivität foll zahlreich vertreten lein.

#### Monatsverfammlung.

Seine Monatsversammlung halt am heutigen Freibag, ben 31. Ofteber, ber hiefige R. G. Istra in feinem Bereinslotal Dezto, Barbarastrage ab. Pflicht aller Mitglieder Mt es, puntis lich und gahlreich zu ericheinen. Die Tagesordnung ift recht reiche haltig. Beginn ber Berjammlung um 714 Uhr abends. m.

#### Die Neuwahlen für die tirchlichen Körperschaften ber epangeliften Gemeinde.

Im vergangenen Sonntag ten 26. Oftober, fanden in der Zeit von 10,45 bis 13 Uhr, die Neuwahlen der firchlichen Rerperichaften ber evangelifden Gemeinde in, Siemianowig statt. Das Ergebnis diefer Wohlen ift folgendes: in den Gemeindes liechenrat murten gewählt: Oberbergbireftor Georg Derert, Fabritbesither Mag Figner und guttendirettor Guftav Suffmann. In die Gemeindevertretung wurden gewählt: Frau Olga Bernert, Ruticher Ernft Beja, Oberpfloger Rarl Biernoth, Raffen-Rarl Dehn Auffeber Daniel herma, Markenkontrollenr Karl Klaus, Wagemeister a. D. Adolf Ludwig, Oberhäuer Karl Markwart, Maja,-Inspettor Richard Schwabbauer, Elettrifer Baul Baquette. Untersteiger Eduard Mannert, Studienrat Gunther Zeigermann, Berriebsingenieur Richard Berm, Gutteninspettor Theodor Cbel, Berginspetror Frit Mogwit und Dberhäuer a. D. Paul Thiel.

#### Die Folgen einer Sochzeitsteilerei.

m- Mit junge Buischen aus Baingow harten sich am Mitt! woch vor dem Straftichter in Rattowit ju verantworben. Bekanntlich hatten diese unter der Filhrung eines gewissen Pylat Noman am 4. Juni eine Hochzeitsgesellschaft übenfallen Die erst ausgemusterten Burschen fielen über den Bräutigam ber und verpriligelten ihn. Auch die anderen Gäste wurden be-Die herbeigeeilte Polizei versuchte Pylak zu verhaf: ten. Als dieser sich jedoch weigerte, war der Polizeibeamte gezwungen, zum Degen zu greifen. Dabei wurde dem P ein Fin-ger der linken Gand abgeschlagen. Auch die übrigen Burschen beteiligten sich an der Gegenwehr. Für dieses Vergehen wurde P. zu 2 Monate und 2 Wochen Gofangnis verurteilt. Die übnis gen eithielten gleichfaults ju je 2 Wochen Gefängnis. Gegen ben vorurteilten Pylatz ichwebt noch ein weiteres Berfahren wegen einem Uebersall auf den Grubenbeamten Dewor.

#### Marnung vor einem Schwindler.

Mieder besuchte in den letten Tagen ein geriffener Schwindler die Geschäftsleute unserer Gemeinde. fuchte bei ihnen Waren auf Rredit zu bestellen, jedoch ans Bezahlen dachte er nicht. Bei einem Weinhändler gab er einen Auftrag in Sohe von 750 Bloty auf. Der betreffende Auftragnehmer war vorsichtig genug und ließ Erfundiguns gen einziehen. Noch rechtzeitig erfuhr der Weinhändler, daß er mit einem Betruger ju tun hatte. Aber auch aus meiteren Ortschaften bort man von bem Auftreten bieses Schwindlers. Wir warnen por biesem. m.

#### Cinbruchsdiekstahl.

ems Anfang der Woche brachen bisher noch nicht enmittelbe Diebe in die Kellerräume der neuen Turnhalle auf der ul. Stabifa ein, und entwendeten allerhand Gorate im Berte von annühernd 500 Bloty. Die Diebe drangen mittels Nachschlüssel in den Korridor ein, von wo aus sie Zutritt in die Aufbewahrungsräume hatten. Rach ben Dieben wird gesahnbet.

#### Kino "Apollo".

Der genialste und beste russische Filmschauspieler Iwan Mog-zudin stellt sich bem Laurahütter Kinopublitum in seinem Monumentalfilm neucher Produttion, betitelt: "Sadzi Murai" (Der weiße Satan) auf ber Leinwand vor. Filminhalt: Ewiger Somce liegt auf dem hohen Gipfel d's stolzen Kaukajus. Stolz ist auch bas Bolt des Rantajus das wohl arm ift, teich jedoch, in der innigen Liebe für das von den Urahnen geerbte Land Mit Hingabe des letten Blutstropjens wollen die Kautasier ihre sehnsiidilge Freiheit erkämpfen. Des ofteren überfallen zaristische Soldaten die friedlichen Raulasier, um fie gum Gehorsam für das möchtige Barenreich gu zwingen. In der Spihe ihres beliebten Führers Sabgi Murat vertriben die Raufaffer ftets die Angreis jer. Da hadzi Murat Dieserhalb von feinen Leulen verchrt wird, firbet fich unter feinen Landsleuten ein einslugreicher Meann Szamil, der ihm die Gunft des Bolles nicht gönnt und dasselbe gegen ihn aufheit. Erbittert verlägt Murat fein Baterland und belleidet am Zarenhof eine hohe Offiziersstellung, einer Galavorstellung bemertt er feine Landsmannin Baira, Die geraubt murbe und bem gariftifden "Garem" einverleibt werben sollte. Zatra wurde später seine Fran. Auf der Buhne: Eine purzügliche Bühnenschau, die dem verehrten Aublitum dan endes Lachen entlocht und viel Sumor hervorruft: Der beste Komiker Antoni Raczorowski tritt bei uns ab Freitag bis Montag, ben

2. November mit befannten Artiften (5 Berjonen) in verschies denen Balletts- und Completvorsuhrungen auf. Siehe hourigis

#### Cottesdienstordnung:

#### Ratholijde Bjarrfirde Siemianowig.

Sonnabend ben 1. Rovember.

6 Uhr: für die Parodianen.

71/2 Uhr: gum blit. Herzen Jeju auf die Intention Ru: da

8½ Uhr: für verst. Johannes Weichrauch.
10.15 Uhr: auf die Intention der Wallfahrer, welche in Zebrzydowice waren.

Sonntag, den 2. November.

6 Uhr: von der Ehrenwache.

7½ Uhr: zum haft. Herzen Jesu und für hil. Dher sia für er-haltene Gnaden von Familie Kuczera.

8% Uhr: für bie Pgrodionen.

10,15 Mir beifft. Jolef Mach und und Juste Defitbinsti.

#### Ruif, Pfaerfirde St. Antonius, Laurabutte,

Sonntag, den 2. November.

6 Uhr: hl. Messe für das Brautpaar Alammer — Nowok

71/2 Uhr: auf tie Intention der Familie Kudofti.

81/2 Uhr: für die Parochianen.

10,15 Uhr: für verft. Paul und Barbara Schomet, Ichef unb Marie Brosta Karl und Anna Jantowsti. Montag, den 3. November,

6 Mhr. für die venst. Mitaliader des 3. Orden.

616 Uhr: für venft. Mitglieder bes polnifchen Rofenkrang-

8 Uhr: für venft. Mitglieder des deutschen Rosenkranzvorein.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

Sonntag, ben 2. Noventber. (Reformationssiest.) 934 Mhr: Hauptgottesdienst mit amschließender Beichte und Feier des hig. Abendmahls. Chor: "Wach aus!", von Gustins. 11,15 Uhr: Kindergottesbienft,

12.15 Uhr: Taufen.

5 Uhr: Monatsvensammlung des Männervereins. Montag, ben 3. November.

7% Uhr: Jugendbund

#### Aus der Wojewodschaft Schlesien Das erste Heizen



Seufzend hat die Sausfrau ichon verschiedene Male festgeftellt, das nun die Zeit des Heizens wieder beginnt. Noch feblen verschiedene Grade bis zum Rullpunft; troudem befällt die Bewohner in den Stuben ichon ein Frofteln. Auch durch Unbannen. Run weig bie housfrau, daß es feinen Aufschub mehr gibt, daß geheigt werden mußt. Monatelang hatte der Ofen in der Ede gesciert, war als hindernis, nicht als Freund des Hauses angesichen worden; jest wird er wieder in seine Pflichten als Barmespender eingesett. Bald turmen fich Golg und Roblen vor dem Kenerloch, icon blige das Zündhölzchen auf und dann schlägt auch eine helle Flamme empor. Aber gleichsam, als wollte sich der Cfen für die lange Vernachläffigung rächen, lätt er zunächt Das Feuer nicht recht auftommen: ber Dien will nicht "gieben". Die helle Flamme, die gunachit aus ben Solgipanen emporzun:

geit, wird fleiner und fleiner; ichlieglich geht fie gang aus, hinter- latt nur glimmende Spane, die einen unangenehmen Geruch pirbreiten. Roch einmal wird fleines Solg herangeholt, noch einmal Feuer gemacht - und wieder ichlage die Flamme in fich gu= fammen; felbit das beigegebene Papier vertoblt mur. Co muje fen oft viele Versuche gemacht werden, ehe jenes rollende Geräusch entsteht das ein gutes Brennen im Dion anzeigt. Schon glaubt die Hausfrau, das Spiel gewonnen zu haben, da scheint ber Dien von neuem ichlechte Laume zu bekommen. In Stößen ichlägt durch die Dfentur Qualm in die Stube, so daß dort alles in Rauch gehüllt ift und die Fenster aufgeriffen werden muffen. Doch bann icheimt sich der Dien doch beruhigt an haben und ein-Bufeben, daß es feine Bflicht ift, zu marmen.

Rattowig und Umgebung

40 Tausend Zigaretten gestohlen.

Aus einem Waggon auf der Rattowiger Bahnstation wurde von unbefannten Tätern eine Rifte, enthaltend 40 000 Stud Zigaretten, Marke "Dames", im Gewicht von 76 Rilogramm, gestohlen. Die Rattowiger Polizei warnt vor Antauf ber gestohlenen Zigaretten.

Berzweiflungstat eines Barichauer Defraudanten. Im "Savon-Hotel" auf der ulica Marjacka unternahm ein aus Warfchau angekommener Sotelgaft auf feinem Bimmer einen Gelbstmord: In schwerverlettem Zufiande murde der Lebensmude nach dem städtischen Spital auf der ulica Raciborsta überführt. Wie es heißt, soll der Hotelgast, es handelt sich um den Beamten Hilary Dombrowski vom Barschauer Magistrat, eine starte Dosis Beronal-Tabletton eingenommen haben. Die weiteren Untersuchungen ergaben, daß Dombrowski zum Schaden des Warschauer Mlegistrals die Summe von 40000 Bloty veruntrente. bromsti hat fich in das hotelbuch unter dem Ramen Siforsti eingetragen



Rattowit - Welle 408,7

Sonuabeud. 12,10: Mittagskonzert. 14: Borträge. 16,40: Mus Warichau. 17: Stunde für die Kinder. 18: Uebertragung des Gottesdienstes. 19: Borrrage. 20,30: Aus Warschau. 22,15: Abendfonzert.

Warichau — Welle 1411,8

12,10: Mittagstongert. 14: Bortrage. 15,20 Schallplatten. 16: Bortrage. 17: Stunde für die Rinder. 18: Uns Wilna. 19: Berichiedenes. 19,25: Bortrage.

Breslau Belle 325. Gleiwig Belle 259.

11,15: Beit, Wetter, Bafferstand, Proffe,

11,35: 1. Schaffplattenkonzert und Reflamedienst.

12.35: Wetter. 12,55: Beitzeichen,

13,35: Beit, Wetter, Borje, Preffe. 3meites Schallplattentongert

15,20: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht, Borfe, Preff Founabend, 1. November. 15,35: Kinderzeitung. 16: Kons zert. 16,30: Das Buch des Tages. 16,45: Konzert. 17,15: Die Filme der Boche. 17,45: Behn Minuten Efperanto. 18: Abend. musit. 19: Bom Romodianten jum Schauspieler. 19,30: Bronis law Subermann geigt auf Schallplatten. 20: Das wird Sie interessieren! 20,30: Jur Theaterwoche bes deutschen Rundsfunts. 20,30: Zeit, Better, Presse, Sport, Programmanderune gen. 23: Funtstille.

Berantwortlicher Redafteur: Reinhard Mai in Rattowit Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice. Kościuszki 29

Für die uns anläßlich unserer Vermählung so zahlreich dar-gebrachten Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sagen wir

#### herzlichsten Dank

Wawrzyniec Kuklinski u. Frau Maria geb. Schlinger.

Siemi mowice, im Oktober 1930.

Suche sofort ein tüchtiges, ehrliches

als filialleiterin einer färberei

Bewerbungen mit Lebenslauf, turz gehalten, unter M. Z. 100 an die Geich, diefer Zeitung. Bratt. Schneiderin, Umändern,

empfiehlt sich ben werten Herrschaften für An-fertigung von alter und neuer Gard robe in-und außer Haus. **Karoline Ksinzyk**: ul. Staszyca 10 / Wirt: Kamzella.





Das einzige Etagengeschäft für moderne

## Konfektia

Kaiser-Granz-Joseph-Glatz 12, 1. Stock gegenüber dem Kaufhaus Woolworth

Ein Sonder-Angebot

Fassons Jungmäddien- und

zum Monatsanfang

) amen- Mäntel

naditblau dunkelblau weimrot

mit reichen Tels-Garnituren

### <u>Bei diesen Mänteln wird jede</u> Dame den Ireisabbau erkennen!

Mein großes Lager enthält wunderbare Schöpfungen in Straßen-, Nachmittagsund Gesellschaftskleidern zu sehr billigen Etagenpreisenl



Drucksachen

liefert schnell und billig

in moderner Ausführung Inserate in dieser Zeitung

## APOLLO

Slemianowice Ab Freitag 30. Okt. bis Montag 2. Nov.

Auf dem Ekran:

Der genialste u. beste WAN MOZZUCHIN russ, Filmschauspieler WAN MOZZUCHIN in seinem Monumentalfilm neuester Produktion, bet.

(Der weisse Satan)

Ein durch die Pracht seiner Ausstattung faszinierender Film nach der Erzählung des berühmten russischen Geschichtsschreibers Leo Tolstoj

In der weiteren Rollenbesetzung die vorzüglichen u. so gern gesehenen Filmstars:

#### Lil Dagover - Betty Amann Auf der Büfme:

Eine vorzügliche Bühnenschau, die dem verehrten Publikum dauerndes Lachen entlockt und viel Humor hervorruft:

Der beste Komiker Antoni Koczorowski

tritt bei uns ab Freitag bis Montag mit bekannten Artisten (5 Personen) in verschiedenen Sketsch. Ballet- u Kuplett Vorführungen auf Herr Kaczorowski gastierte s. Zt. auf der Posener Ausstellung im vorigen Jahre in dem besten Kabaret mit einem gersten Fredst. Dahei heteret mit einem großen Erfolg. Dabei betonen wir, daß Herr Kaczorowski für uns. Kino u. nicht. wie irrtümlich reklamiert wurde, für die hies. Kammerlichtspiele verpflichtet wurde.

die Geschäftsstelle dieser Zeitung, haben den größten Erfola!

# Reu eröffnet!

# Neu eröffnet!

in Kindenburg, Kronprinzenstraße 301, gegenűber dem Admiralspalast



# (Methode König)



Leitung: Frau G. Juska

Breslau Zimmerstraße 5/7

Beuthen

Piekarerstraße 15 Sprechstunden v. 8 bis 20 Uhr

Kronprinzenstr. 4, Nähe Germaniaplatz Gernruf 4405 Spredistunden v. 8 bis 20 Ufir Hindenburg

Kronprinzenstr. 301, Am Admiralspalast Sernruf 3740 Sprechstunden v. 8 bis 20 Uhr

#### oppelbestrahlungen meine kombinier

habe ich gute Erfolge erzielt bei Behandlung von Leberleiden, Kehlkopf- und Lungenleiden, Asthma, Magenleiden, Ischias, Neuralgie, Schuppenflechte, Hautkrankheiten, Bettnässen und Appetitlosigkeit bei Kindern, Gallensteinen, Herzleiden, Gicht, Rheuma, Nierenleiden, Lupus, Lähmungen, Nervenleiden, Haarausfall, Entfettungskuren, Kropf, Schwerhörigkeit, epileptischen Anfällen, Krebs Zucker usw. - Unzählige Dankschreiben geheilter Patienten stehen zur Verfügung. - Jede Bestrahlung dauert ca. 1 Stunde, bei Schwerkranken 11 Stunden, und kostet nur 3.50 RM.

Meine Institute haben mit Zelleis in Gallspach und anderen Bestrahlungs-Instituten nichts zu tun. Meine Erfolge beruhen auf den von König erfundenen Bestrahlungs - Apparaten, die nach einem besonderen, gesetzlich geschützten Verlahren hergestellt sind. Zahlreiche Fälle, die von Aerzten, Fachtzten, Krankenhäusern, Heilkundigen und Bestrahlungs - Instituten jahrelang vergeblich behandelt worden sind, sogar derartig schwere Fälle, wie z. B. Krebs und Tuberkulose, deren Tod von Aerzten für die nächste Zeit vorausgesagt worden ist, haben wir nachweislich vollkommen geheilt,

Meine Institute stehen unter ärztlicher Leitung.